



## Cornell Aniversity Library

BOUGHT WITH THE INCOME FROM THE

SAGE ENDOWMENT FUND THE GIFT OF

Henry W. Sage

1891

A.74397 25/9/94



The date shows when this volume was taken.

1UN 20 1907 22 Mr'09

OCT 12 1918

#### HOME USE RULES.

All Books subject to Recall.

Books not used for instruction or research are returnable within 4 weeks.

Volumes of periodicals and of pamphlets are held in the library as much as possible. For special purposes they are given out for a limited time.

Borrowers should not use their library privileges for the benefit of other persons.

Books not needed during recess periods should be returned to the library, or arrangements made for their return during borrower's absence, if wanted.

Books needed by more than one person are held on the reserve list.

Books of special value and gift books, when the giver wishes it, are not allowed to circulate.

Readers are asked to report all cases of books marked or mutilated.

Do not deface books by marks and writing.

### Cornell University Library PT 2617.E31A7 1889

3 1924 026 242 739

Apotheker Heinrich.

.

# Apotheker Heinrich.

Don

## Hermann Peiberg.

Neue, durchgesehene Auflage.



Leipzig. Verlag von Wilhelm Friedrich. R. A. Hofbuchhändler.

(<del>(</del>3)

1170H2816

Alle Rechte vorbehalten.

L A

## Fran Amma Posatzin

in

### Hamburg

in freundschaft und dankbarer Verehrung

gewidmet.

### Erstes Kapitel.

"Guten Morgen, Herr Heinrich!" sagte ein junges, hübsches Mädchen.

Herr Heinrich rieb gerade eifrig in einem Mörser, als er die bekannte Stimme hörte.

"Guten Morgen, Dora!" — Dora ging noch in die Konfirmationsstunde, trug aber schon ein langes Kleid, hatte flotte, blonde Flechten und ein Paar allerliebste, fröhliche, blaue Augen.

Sie war die Tochter des Arztes, der gegenüber wohnte, die Tochter des Physikus.

Herr Heinrich und ihr Papa hatten zusammen studiert.

Letzterer war älter und besaß dieses große Töchterslein: Herr Heinrich war Junggeselle geblieben, sogar ein rechter Junggeselle. Oft konnte man sich über ihn ärgern, wenn er so weise sprach oder garnicht antwortete und die Achseln zuckte.

"Für einen Schilling Salmiakspiritus, bitte!" Heiberg, Apotheter Heinrich. 2. Auft. "Und eine Stange Lakritzensaft dazu" — lachte Herr Heinrich.

Sie schmollte; immer noch behandelte er sie, als sei sie ein Backfisch.

Aber sie fand es doch richtig, seine gute Laune zu benutzen, und sagte übermütig: "Wenn Sie mir etwas zugeben wollen, dann schenken Sie mir eine hübsche Schachtel."

"Großes Kind!" spöttelte Herr Heinrich, schüttelte den Kopf, sah ihr in die Augen und schob den Salmiakspiritus über den Ladentisch.

Die Schachtel aber gab er nicht.

"Man kann hier in der Apotheke doch Schachteln kaufen?" fragte Dora tropig, ihr kleines Portesmonnaie ziehend.

Herr Heinrich bemerkte, daß nur ein einziger Schilling zwischen den blauseidenen Wänden der zierlichen Geldtasche saß.

"Ja!" sagte er gleichgiltig gedehnt, als ob er nichts von ihrem Unmut merke. Dann öffnete er eine große, tiefe Schublade (es sehlte ihr der Anops, so daß Heinrich sie an den Seitenwänden fassen und herausziehen mußte) und nahm eine runde rotbes klebte Schachtel heraus.

"Zwei Schilling", sagte er.

"Haben Sie keine für einen Schilling?"

"Nein, die Sorte zu einem Schilling ist gerade ausgegangen. Nimm nur diese, Dora, Du hast Kredit" — und dabei lachte er wieder.

Da schoß ihr das Blut ins Gesicht; sie warf den Kopf in den Nacken, rief, ihren Salmiakspiritus ergreifend, "Sie möchten es anschreiben" — und rannte mit flatternden Flechten davon.

Herr Heinrich nahm die große Schachtel und wollte sie wieder fortlegen: er besann sich aber und rief den Lehrling.

Dann griff er in die Ladenkasse, nahm etwas Kleingeld heraus und sagte: "Hol' mal für vier Schilling von den echten englischen Bonbons von Kaufmann Thomsen und laß' sie Dir in diese Schachtel packen. Halt! Wart' August!"

Damit nahm er eine Feder und schrieb auf das weiße Deckelschild: "Fräulein Dora Paulsen. Jede zehn Minuten einen zur Abkühlung. Mit freundslichem Gruß von Heinrich."

Nach kurzer Zeit kam August zurück, legte die Schachtel auf den Ladentisch und sagte:

"Fräulein Dora ließe sich bedanken; sie brauche nichts zur Abkühlung."

Herr Heinrich schüttete gerade das letzte von zwölf bestellten Pulvern in ein weißes Papier, dessen Seiten er einkniff und dann beide Enden ineinander schob. In dieser Arbeit ließ er sich auch nicht stören, während der Lehrling seinen Auftrag ausrichtete. Dann aber legte er die Schachtel, welche derselbe wieder mitgebracht hatte, beiseite und sagte:

"Es ist gut." Er lachte, aber er lachte etwas gezwungen.

August sah ihn von der Seite an. Es schien, als ob Herr Heinrich eben nicht viel denke, aber dersjelbe dachte doch allerlei.

Und August lachte auch, aber wiederum auf seine Art, nämlich etwas hämisch.

August war in Dora verliebt. Zum Glück wußte um diese welterschütternde Thatsache nur er allein selbst des Physikus Tochter hatte davon keine Ahnung. Sie bemerkte wohl, daß er besonders dienstsertig gegen sie war, und daß sein Auge bisweilen zärtlich auf ihr ruhte. Auch hatte er sich Dora einmal verpflichtet, als sie, auf dem Jahrmarkt vor der Kuchenbude stehend, errötend nach dem Gelde gesucht, und er ihr zwei Schillinge geliehen. Indessen stand sie doch so hoch über ihm, daß sie seinen stille Verehrung lediglich als einen selbstverständlichen Tribut ansah.

Wenn August abends spät in seinem Zimmer jaß, machte er Gedichte, die an Dora gerichtet waren. Eines hatte ihm viel Mühe gemacht; es sautete unter Zuhilfenahme des Lateinischen: "Schon ist es spät, fast zwölse ist die hora, Ich sitze ernst und stumm und denke noch an Dora. Es pfeist der Wind, es flackert in dem Osen, Und wie die Flamme dort, so schwindet auch mein Hoffen. Halt still mein Herz! Doch mußt vor Gram Du brechen, Dann soll mein Mund zuletzt noch ihren Namen sprechen!"

August hatte allerdings kleine Bedenken hinsichtlich dieser seiner poetischen Leistung. Wenn er sich die Verse laut vorlaß, kam er bei "Hoffen" nie über daß doppelte "f" fort, und die schnelle Aufeinandersolge von zwei in dem Zusammenhang bedenklich klingenden Wörtern machte seinem ästhetischen Sinne viel zu schaffen. Alß er aber eines Tages auch bei Goethe die Wendung: sein Herz "brach" und selbst daß Wort Eingeweide — "Es brennt mein Eingeweide", fand, erhob er daß Haupt und fügte daß Gedicht der Sammlung: "Stoßqualen eines Unglücklichen, Poesieen von August Semmler", die er später zu veröffentlichen gedachte, mit dem vollen Bewußtsein seines Wertes hinzu.

So stand es also um August, und so war das Verhältnis zwischen Herrn Heinrich und Dora.

Als Herr Heinrich einige Tage später einer Sinladung bei Physikus zum Thee folgte, streifte ihn Dora, während er auf dem Flur den Sommer-Über-zieher auszog. An der Wand des Flurs hing ein Bild von Napoleon bei Austerliß. Die Zeit hatte

das Gemälde mit einem unschönen, gelben Fleck verunziert, so daß es aussah, als ob einmal Kaffee darüber gegossen sei. Zwei Büsten berühmter Männer standen auf Postamenten zu Seiten des Aupferstichs. Es seien Shakespeare und Milton, hat der Physikus einmal erkärt. Die Zeit hatte auch an ihnen Veränderungen hervorgebracht. Ihre Gesichtsfarbe ähnelte derjenigen des Othello, und Milton hatte, so schmerzlich es für ihn gewesen sein mußte, die eine Hälfte der Nase verloren.

Doch dieses nur beiläufig. Viel wichtiger ist es, zu erwähnen, daß Dora Herrn Heinrichs "Guten Abend" nicht erwiderte.

"Guten Abend, Dora!" sagte der Gast noch einmal und schob den Rock über den Kleiderhaken, statt ihn an der Öse aufzuhängen, die, wie er zu seinem Unmut bemerkte, abgerissen war.

"Ich bot Dir schon einmal Guten Abend, aber Du antwortetest nicht."

"Nur zur Abkühlung, Herr Heinrich!" rief Dora und verschwand in der gegenüberliegenden Küche. Herr Heinrich schmunzelte. —

Dora sah im Gesellschaftskleide heute reizend aus. Die Taille hatte eine Schneiderin gefertigt, aber den Rock hatte sie selbst gesäumt. Wenn August sie so gesehen hätte, würde er gewiß gleich ein Gedicht auf sie gemacht haben.

Alls Dora später den Gästen den Thee herumsreichte, präsentierte sie ihn auch Herrn Heinrich, und zwar in einer alten, goldverschlissenen Tasse mit vier Füßchen, geziert durch das Porträt eines Freiheitsschelden in grüner Unisorm mit hoher MilitärsKravatte. Sie sah beiseite, als ob ihre Ausmertsamkeit in diesem Augenblick durch etwas Besonderes abgezogen würde. Herr Heinrich aber, die Absichtlichkeit erstennend, sagte: "Na laß Dich doch mal in Deinem neuen Kleide bewundern, Dora! — Danke, Zucker nehme ich ja nie", fügte er hinzu, als sie die Achseln zuckte, aber stehen blieb und wartete, daß er sich der süßen Zuthat bedienen solle.

In diesem Augenblick trat die Frau Doktor auf Herrn Heinrich zu, und Dora entschlüpfte.

Der Abend verlief wie gewöhnlich. Nach dem Thee machten die Herren eine Whistpartie, während die Damen ihre Mitmenschen ebenso gerecht und uns gerecht zergliederten, wie allerwärts und zu allen Zeiten auf Erden.

Endlich guckte Dora ins Spiel- und Rauchzimmer und rief. "Bitte Papa! Wenn der Robber aus ist!" worauf denn der Physikus nickte, und die anderen Herren, je nach ihrem Spielglück, diese Mit= teilung störend oder erlösend fanden.

Zum Abendessen gab es Kalbsbraten, den die Frau Physikus anschnitt.

"Bitte, bitte, liebe Sophie, geben Sie doch mal die Kompotts, das Gemüse und die Kartoffeln herum," rief die Frau Doktorin einer älteren, freundlich dreinsblickenden Dame zu. Unabänderlich erscholl bei den Abendseten im Paulsenschen Hause diese höfliche Mahsnung. Sophie war eine unverheiratete, gutherzige und deshalb gern gesehene Freundin des Hauses, die vorher decken half, in solchen Fällen die freiwillige Kolle einer thätigen Hausmamsell übernahm und in liebensswürdiger Bescheidenheit jeden Dank ablehnte.

"Die Dora wird hübsch," sagte Herr Heinrich nach Tische zu der Frau Doktor. Ein Lob aus seinem Munde war ein förmliches Ereignis, denn der reiche Apotheker war ebenso lobkarg wie spottsüchtig. Das sind nun einmal Eigenschaften, die selten ihre Wirkung versehlen, weil die Spottsucht Furcht einsslößt, und der Besitz von Glücksgütern auf die meisten Menschen, auch wenn sie nicht die geringste Aussicht auf einen Mitgenuß derselben haben, einen allmächtigen Zauber ausübt.

"Finden Sie?" erwiderte Fran Paulsen geschmeichelt. "Ia, ja, wenn sie nur etwas weniger

empfindlich sein wollte! Sie ist ein schwer zu behans delndes Kind. Sie glauben garnicht, wieviel ich zu predigen habe."

Jett kam Dora — abermals Dora — und bot Zigarren an.

"Wollen wir uns wieder vertragen?" fragte Herr Heinrich.

"Ich lege keinen Wert darauf," entgegnete sie und eilte mit der Kiste weiter.

Auch in diesem Falle würde August ein Ges dicht gemacht haben, etwa mit der Überschrift: "Der süße Tropkopf." —

Nachdem Herr Heinrich nach Hause gekommen war, saß er, gerade wie August, noch eine Weile in seinem Sosa und grübelte. Ja, er ahmte August noch weiter nach, denn seine Gedanken beschäftigten sich mit Dora. Und plötlich ertappte er sich dabei und rief halblaut:

"Wie ist es möglich? Ein Kind!" Aber nach der Art und Denkweise behäbiger Junggesellen hatte er ja Zeit. Er konnte warten. Heute war er zweis undvierzig, in vier Jahren würde er sechsundvierzig sein. War denn das kein Alter zum Heiraten? Freilich! Aber Dora würde in vier Jahren höchstens zwanzig sein. Wurden denn Shen geschlossen, in denen die Frau erst zwanzig Jahre alt war? Gewiß, häufig Und heiratete nie ein Vierziger — Herr Heinrich sagte nicht: ein guter Vierziger — ein Mädchen von zwanzig Jahren? Gewiß! Der Mann sollte eigentlich immer doppelt so alt sein als die Frau, hatte einmal eine erfahrene Dame gesagt.

Herr Heinrich dachte sich allmählich so lebhaft in die Sache hinein, daß er endlich zu dem Beschluß gelangte, Dora solle seine Frau werden, — natürlich in ein paar Jährchen!

Und einige Zimmer weiter saß August und richtete seine Gedanken auch auf Dora. Er hatte eben die Pfeise ausgehen lassen, weil er des Prinzipals Schritte auf der Treppe gehört, und sogar schnell das Fenster geöffnet und mit dem Schnupftuch den Nauch hinaus geweht. Setzt steckte er sie aber wieder an, weil ihm dann das Dichten besser gelang. Sein heutiges Poem hieß: "So jung noch!" Es behandelte die zwischen ihm und Dora ebenfalls im zwanzigsten Jahre geschlossene She. Sie waren so glücklich, sie liedte ihn so eisersüchtig zärtlich, daß nichts zu wünschen übrig blieb. Nur eines sehlte, — Kinder! —

Er wählte deshalb als Refrain die Strophe: "Und doch fehlt etwas unserm Glück." Einer der Verse hielt eine schöne Mitte zwischen Idealismus und Realismus. Er lautete: Sie schaut nich an, ihr Auge lacht, Den Fidibus brennt an sie sacht. Ich nehm die Pfeis', — sie sist und näht, Ich seh', wie ihr das Händchen geht. So still ist's und so traut im Haus. Nie ohne mich geht Dora aus, Säumt Küchentücher Stück für Stück, Und doch sehlt etwas unserm Glück!

Heute abend aber vorm Einschlafen kam ihm zum erstenmal der Gedanke, daß es doch mit dem Dichten allein nicht gethan sei, um so weniger, als die Geliebte ja seine Poesieen garnicht zu sehen bekomme. Er wollte deshalb einen regelrechten Plan entwersen, um Doras Herz zu gewinnen.

Weshalb war er so zaghaft? War er ihr nicht ebenbürtig? Winkte ihm nicht einmal ein Vermögen, wenn seine Tante starb? Freilich, sie war noch nicht sehr alt, konnte sich auch zum zweitenmal ver= heiraten, aber etwas würde sie ihm schon vermachen. Vielleicht gab sie ihm einen Teil ihres Geldes ins Geschäft? Er würde dann eine Apotheke kaufen! Vielleicht die seines Prinzipals? Wie die Menschen zusammenstecken mürden, Röpfe wenn er Besitzer der Apotheke wäre, und Dora seine Frau! Aber erst mußte der Anfang gemacht werden! Doras Liebe mußte er gewinnen! Er dachte sich das weiter aus: das erste Rendezvous, — Prinzipal, — Ent= beckung, — Mannhaftigkeit, — Jugendstreiche, —

Unsinn, — ewige Treue, — Flucht, — und dann? Ja, dann ging's von vorn an mit neuen Plänen, bis — er — einschlief.

Auch Herr Heinrich hatte sich zu Bette gelegt und war dem allbezwingenden Gotte unterlegen. Beide Liebhaber schlummerten; draußen aber stand der Mond und lachte übers ganze Gesicht.

#### Zweites Kapitel.

Endlich war nun für Dora der Tag der Konsfirmation gekommen. Schon vorher war sie stolz auf den Eindruck, welchen sie in dem langen, schwarzsseidenen Kleide machen würde. Es war ein prachtsvoller Stoff, nicht in Cappeln gekauft, sondern unter Nachnahme aus einem Engroßgeschäft in Hamburg bezogen. Paulsens hatten die Adresse von Frau Bürgersmeister Friedrichsen erhalten, für deren Minna auch eins angeschäft worden war.

"Es knistert ordentlich! Wundervoller Stoff! Da wird Dora gut von haben," hatte Mile Kuhlsmann, die Schneiderin, im Provinzialdialekt gesagt, als sie das Kleid anpaßte, die Brustweite über Doras noch etwas unentwickelten Körper nahm, und vorsläusig erst alles mit Nadeln feststeckte. "Ja, und so billig!" hatte Dora betont; "denken Sie, die Elle nur drei Mark Kourant!"

"Es ist nicht zu glauben," bestätigte die Schneis derin, und schob Dora mit einem: "Drehen Sie sich mal um, bitte! der Fensterseite zu." — "Den Rock ein bischen recht lang," hatte die Konfirmandin gebeten, und wirklich rauschte es hinter ihr her, als ob die Pagen zum Schleppentragen jeden Augenblick eintreffen müßten.

Welch ein seliges Gefühl durchdrang Dora, trotz der verweinten Augen, als sie aus der Kirche kam. Den ganzen übrigen Tag der Mittelpunkt im Hause zu sein und nur "Sie" angeredet zu werden! Das Großartigste von allem aber war das Gesichenk des Herrn Heinrich. Er hatte ein goldenes Halsband geschickt ("kostet gewiß fünszig Thaler Kourant, Mann," hatte Doras Mutter gesagt), das alles überbot, was man bisher in Cappeln gese, en hatte.

Aller Groll, den Dora in letzter Zeit gegen den Geber gehegt hatte, war vergessen, als er nachmittags zum Gratulieren erschien.

"Bielen, vielen Dank," hub Dora an, reichte Herrn Heinrich die Hand und sah ihn mit ihren treuen Nugen an: "Es ist zu schön, viel zu schön!" —

"Wenn es Ihnen nur gefällt, Fräulein Dora," erwiderte er freundlich und nickte, "dann ist der Zweck erreicht." — Er sagte ganz ernsthaft "Sie." Das rührte Dora so sehr, daß ihr Thränen in die Augen traten, und von einem raschen, hochherzigen Entschluß getrieben, rief sie: "Bitte, nennen Sie mich auch serner Du, das Sie klingt so fremd."

"Nein, Fräulein Dora, nun haben Sie die Kindersschuhe ausgezogen, jetzt gehört es sich so," erwiderte er. Heinrich war heute so "nett, garnicht spöttisch, garnicht so von oben herab, sondern zuthunlich und freundlich." Als sie abends beim Punsch saßen, und er sogar Doras Wohl ausbrachte, übermannte sie ihr demütiges und dankbares Herz solchergestalt, daß sie bei dem Apfelsinengang aufstand, an seinen Platz ging und ihm zuflüsterte: "Nun wollen wir Schmollis trinken, Herr Heinrich, das heißt, Sie sagen wie früher wieder Du."

"Na, wir wollen's noch mal in Ruhe überlegen, liebe Dora," erwiderte er, und nickte ihr gnädig herablassend zu. Da stieg wieder das frühere Gefühl des Unmuts in ihr auf. Das war dieser unaus= stehliche Ton. Sie bereute, daß sie ihm entgegen= gekommen war, und trat verlegen und in zorniger Beschämung zurück. Ja, mit einemmal kam sie sich wieder wie ein Kind vor, und sast war ihre gute Laune dahin. —

Als die Gäste Abschied nahmen, reichte Herr Heinrich Dora die Hand, hielt sie eine Weile und sagte zu ihrer Überraschung: "Ich weiß es, liebes Fräulein Dora, daß Sie mir vorher zürnten. Ich meinte es aber gut. Es ist wirklich besser, daß es so bleibt; glauben Sie es mir. Nun sind Sie nicht mehr böse,

wieder ganz besiegt. Wie er doch ihre Gedanken erriet!

"Gute Nacht, liebe Dora, idas Fräulein ließ er weg! Kun nochmals alles Glück im neuen Lebenssabschnitt und — gute Freundschaft!" — Da schlug sie herzhaft ein. Er war doch zu nett, — wenn er wollte. —

Als Herr Heinrich das Licht löschte und sich auf die rechte Seite drehte, — pfui, wie der Docht noch glimmte! Er drückte ihn mit angeseuchteten Fingern vollends aus und verbrannte sich troß dieser Vorsicht ein wenig Zeigefinger und Daumen — hatte August nach dem Kirchgang die letzte Strophe des Gedichts: "Wie ich im Gotteshaus sie sah" vollendet. Der letzte Vers war eine einzige, in Tinte verwans delte Schmerzensthräne. Er lautete:

"Und dann vorbei! Die Orgel flutet über, Es treibt der Schmerz die Thräne mir empor. Du weißt es nicht, doch keiner hat Dich lieber, Als der jest weinend neigt das Ohr!"

Eigentlich hätte August lieber die Wimper gesienkt oder das schwermütige Haupt weinend geneigt, aber das Ohr beim Orgelspielen weinend neigen, hatte entschieden etwas Dichterisches, ganz abgesehen von der Zufälligkeit des passenden Reimes. Noch einmal las August sich das fünfzehn Verse umfassende (Vedicht mit erhobener Stimme vor. Bei der letzten

Strophe rührte ihn seine eigene Poesie so sehr, daß er Thränen unter den Wimpern fühlte. Da er gerade nichts anderes zur Hand hatte, wischte er sich mit dem umgekehrten Zeigefinger übers Auge und flüsterte: "D meine Dora, meine Dora! Wie quälst Du mich!"

In diesem Augenblick ertönte die Nachtklingel. Da August dem Gehilfen, dessen Tag heute war, den Dienst abgenommen hatte, mußte er gehorchen. Er erhob sich rasch und eilte brummend, aber geräuschlos in seinen gestickten, hinten schon stark heruntergetretenen, grünen Morgenschuhen die knarrende Treppe hinab.

### Drittes Kapitel.

Der Tag nach Palmsonntag gestaltete sich für Dora fast ebenso seierlich, wie der Festtag selbst. Die Frau Doktor hatte mit ihres Mannes Zustimmung ein allerliebstes kleines Kabinet einrichten lassen, das bisher als Schrankzimmer benutzt worden war. Dora hatte auf ihre Frage, was diese Umswandlung zu bedeuten habe, die Antwort erhalten, man wolle das Fremdengelaß auf dem Hausboden eingehen lassen. In der That aber war das Stübschen sür sie bestimmt, und ihre Freude kannte keine Grenzen, als ihr dies am nächsten Morgen eröffnet wurde. Bis zum Mittag war sie beschäftigt, die hübsche Ausstatung des Zimmers zu vervollständigen.

"Du Mama! Die Bilder, die oben stehen, hänge ich bei mir auf. Darf ich? Ob Papa mir wohl erlaubt, daß ich die Ampel, die in der Kammer liegt, herunternehme? Ich will mir ein Schlinggewächs hinein pflanzen! Epheu! Ach, das wird entzückend am Fenster aussehen."

Dora fand für alle ihre Wünsche Entgegen=

kommen, und so reizend war schließlich das nach dem Garten hinausschauende Gemach geworden, daß ihr der Gedanke kam, auch andere müßten es in Augen-schein nehmen, um ihre Freude zu teilen.

Sie setzte es durch, daß sie einigen Auserwählten eine Kaffeegesellschaft geben durfte; auch beschwatzte sie ihre Mutter so lange, ihr noch eine Gardine vor das in der tiefen Mauer-Einlassung stehende Bett zu schenken, bis diese nachgab, und so ein vollständiges Wohnzimmer hergestellt ward.

Doras Tagebuch, das sie schon seit Jahren führte, lautete über dieses Ereignis folgendermaßen:

"Noch einmal so hübsch ist mein Zimmer durch die französische Kattungardine geworden. Mama kriegte — es war gerade ein Rest — den Stoff gottlob billig; sie hatte sich eigentlich für einen anderen entschieden, der mir garnicht gesiel, aber sie war ansfänglich nicht davon abzubringen. Erst mußte noch prodiert werden, ob der Kattun waschecht sei. Dem Himmel sei Dank, er war waschecht! Die Elle kostete eigentlich eine Mark Kourant; Mama kriegte sie aber für sechs Schillinge.

Wie gut ist doch Mama! Wie hat sie alles überlegt, und wie reizend ist mein kleines Heim gesworden. (Den Ausdruck: mein kleines Heim fand Dora sehr graziös.) — Ich habe mir auch fest vorges

nommen, sie nicht mehr durch meine schreckliche Empfindlichkeit so oft zu betrüben. D, wenn ich mir die doch abgewöhnen könnte! Ich will am nächsten Sonntag in der Kirche recht innig beten, daß mir der liebe Gott darin beistehe. In meinem Zimmer sehlen nun noch die Bilder meiner Eltern. Auch von Herrn Heinrich möchte ich gerne ein Daguerreothp haben. Gestern bat ich ihn darum. — "Damit kann ich augenblicklich nicht dienen, aber Ihnen zuliebe will ich eins machen lassen." Er war wieder sehr, sehr nett. Ich habe ihn überhaupt jetzt furchtbar gern." — Das Wort furchtbar war unterstrichen.

Aber obgleich Dora am nächsten Sonntag den lieben Gott eindringlichst bat, sie in ihren guten Vorsätzen zu stärken, verfiel sie doch in ihren alten Fehler, und gerade die Kaffeegesellschaft gab Veranslassung dazu.

"Nein, nicht immer das Beste anziehen wollen! Schone Deine Kleider!" erwiderte Frau Paulsen auf Doras Frage, ob sie ein neues Kleid anziehen dürse, das sie ebenfalls zur Konsirmation erhalten hatte. Dora schmollte nicht nur über diese Weigerung, sondern gab der Mutter, als ihre nochmalige Bitte bestimmt abgeschlagen wurde, sogar eine sehr patige Antwort. Mit verweinten Augen (das Waschen mit kaltem Wasser hatte nur wenig geholsen) empfing sie ihre

Säste. Auch die Frau Doktor besand sich in keiner sehr rosigen Laune. Die Gesellschaft war steif und langweilig, und aller Beisall, den die Gäste der Sinrichtung des neuen Zimmers zollten, und namentlich auch die Komplimente, die ihre gute Mama erhielt, vermochten Doras Stimmung nicht zu verbessern.

Ja, das alles verschärfte nur die Vorwürfe, die sie sich machte, jene reuevollen Vorwürfe, die aber doch, wie das so häusig der Fall ist, mit dem kurückbleis benden Trop ein heftiges Turnier beginnen. Doch wehe! Der Trop war stärker, so sehr Dora auch kämpste. Er äußerte sich nach dem Fortgange der Kasseegesellschaft durch mürrisches Wesen noch so nachhaltig, daß die Frau Doktor in die Worte ausbrach: "Du solltest Dich schämen, Dora! Du versdienst unsere Güte und Liebe garnicht!"

Das war zu viel! Dora warf sich aufs Sosa und ließ ihren Thränen freien Lauf. Sie weinte bitterlich. Die blonden Zöpfe schienen mit zu trauern; sie hingen wie kraftlos herab, während sie sonst so lustig um die Schultern flogen. Die kleinen verräterischen Härchen an den Stirnseiten aber waren alle hervorgekrochen und kräuselten sich. So war es immer, wenn der Trop bei Dora die Oberhand gewann. Sie konnte nun einmal nicht um Verzeihung bitten; sie brachte die Worte nicht heraus, wenn's auch noch

so heiß in ihrem Innern auf= und abwogte. Wie schwamm es in den blauen Augen, wie zerknirscht war sie, wie reuevoll pochte es in ihrem Herzen! Wie blaß waren die Wangen, unter denen sonst das Blut mit jener sanst rosigen Glut hervorschimmerte, die ihre Gesichtsfarbe so wunderbar schön erscheinen ließ.

"Ach wäre ich tot!" schrieb Dora in ihr Tagesbuch. "Was nüßen alle guten Vorsätze, Ich bin schlecht, nicht wert, daß mich der Erdboden trägt!" Bei diesem Satze stockte sie mitten in ihrer schmerzslichen Erregung, denn sie vermied gern Sätze, die entlehnt schienen, und es war ihr zweiselhaft, ob dieser Original sei.

Am Schluß hieß es: "Ich möchte aus dem Hause, — bald, bald! Vielleicht draußen in der Welt, die mich hin= und herstoßen wird, lerne ich meine Lei= denschaften befämpfen."

Und dieser Gedanke verließ Dora in der Folge auch nicht, trot ihres hübschen Zimmers. Sie wollte nun einmal fort.

Es trieb sie ein Gemisch von Buße und Auflehnung gegen ihre Umgebung. Ihr tiefstes Inneres raunte ihr freilich zu, es sei nur das Letztere, was sie treibe aber sie ließ diese Erkenntnis nicht aufkommen. Sie wollte büßen!

Trotz solcher ernsten Betrachtungen, die des

Mädchens Seele erfüllten, ließ sich die Zeit nicht abhalten, weiter zu wandern, und ehe sich's Dora versah, war der Sommer gekommen, und auch dieser neigte sich schon wieder seinem Ende zu. Etwas von den früheren Neigungen ihrer Kindheit trieb Dora eines Tages, eine Leiter anzusetzen, um den Glassfirschenbaum im Garten zu plündern. Es war in der Dämmerungsstunde an einem warmen Augusttage. Dora bemerkte nicht, daß jemand unter den Baum trat und, ganz verloren in ihre Schönheit, zuguckte. Ihr Papa war über Land gefahren, ihre Mama fortgegangen, um Besuche zu machen; sie war allein zu Hause.

"Entschuldigen Sie, mein Fräulein, ich sollte fragen" — —

"D Gott, habe ich mich erschrocken!" stieß Dora heraus, stieg verwirrt die Leiter herab, und legte, die Reste der Kirschen rasch hinunterschluckend, tief aufatmend die Hand aufs Herz.

Und doch war es nur August, der ebenso verslegen unten stand und sichtlich bestürzt war, daß er Dora so erschreckt hatte.

"Ich erhielt den Auftrag von Herrn Heinrich, zu fragen, ob die Herrschaften die Güte haben wollten, ihn morgen zum Abendessen zu beehren. Ich fand niemand in der Wohnung. Das Mädchen aber sagte mir, daß Sie, mein Fräulein, im Garten seien, deshalb erlaubte ich mir —"

Dora sah den Sprecher dieser wohlgesetzten Worte an. Merkwürdig, wie er sich seit dem letzten halben Jahre zu seinem Vorteil verändert hatte. Er trug jetzt hohe Vatermörder und ein flott gestnotetes Halstuch; auch glänzten die Rockseiten gar nicht mehr so settssechig. Er war mit einer hellgrauen Joppe bekleidet, die hinten mit einem kurzen Gurt zugeknöpft war, so daß seine Figur vorteilhaft zur Geltung kam. Weite, ebenfalls hellgraue Beinkleider vervollständigten seinen Anzug, und an den Füßen trug er flotte Schuhe mit Doppelschleisen. Er sah wirklich "sehr samos" aus.

"Ich bitte, Herrn Heinrich für die freundliche Einladung zu danken; wir haben, so viel ich weiß, morgen nichts vor. Jedenfalls werde ich Bescheidschicken, sobald Mama zurück ist."

Eigentlich war damit Augusts Auftrag erledigt, aber er blieb noch, und weil er nichts Besseres zu sagen wußte, fragte er:

"Sind die Glaskirschen schon gut? Sie werden so spät reif."

Dora nickte. "Wollen Sie ein paar?" "D, ich banke!"

"Warten Sie, ich will einige pflücken."

"Ach bitte, nein, das wäre zu viel verlangt." Schon wollte Dora die Leiter emporsteigen, aber sie hielt plötzlich unter dem Einfluß einer nastürlichen Befangenheit inne und sagte: "Ja! Pflücken Sie lieber selbst, ich will die Schürze aufhalten." —

Nun stieg August wie ein Eichhörnchen in den Kirschbaum, faßte nicht ohne Gesahr die in ihrer Fülle sich neigenden Zweige (wo dem Obste am schwersten beizukommen, ist's ja immer am schönsten) und riß ganze Büschel ab. Einige waren noch unreif.

"Schad't nichts" — beruhigte Dora, sich bückend, hob die Schäße auf und schaute dann wieder Augusts Beginnen zu. Visweilen machte sie seine Bewegungen unwillfürlich mit, so eifrig war sie bei der Sache; mitunter half sie auch durch ein lautes Wort:

"Können Sie nicht den Zweig fassen, den da links?" August wandte sich fragend um, obgleich solche Bewegung nicht ohne Schwierigkeiten war.

"Meinen Sie diesen?"

"Nein, nein, weiter oben — noch ein wenig — In, den da! — So ist's recht."

Um Doras verschiedenen Wünschen nachzu= kommen, mußte August die halsbrecherischsten Schwen= kungen ausführen. Den linken Arm um einen Ast geschlungen, reckte er sich weit vornüber. Immer guckte Dora zu. Sie freute sich, daß der Baum einmal gründlich geplündert ward. Jedes Jahr fielen die besten Kirschen den Spaken als Beute zu.

Ob aber August bei einer Bewegung, die er nun machte, nicht so geschickt war, wie bisher, oder ob ein besonders tückisches Schicksal dabei waltete, genug, er glitt aus. Dabei rollte sich, obgleich der Fuß weiter unten in einem Zweigwinkel einen Stüßpunkt sand, sein weites Beinkleid so unglücklich an dem rauhen Ast auf, daß ein blauer, und noch dazu ein in verschiedenen Farben angestrickter Strumps (zu seinem Schrecken siel August ein, daß er einen solchen anhabe), fast bis zum Knie sichtbar ward. Zu gleicher Zeit glitten die eben gepflückten Kirschbüschel aus seiner Hand, und während sie ihm entsielen, rutschte er so unglücklich mit der Brust gegen den Stamm, daß einige der Früchte vollständig zerquetscht wurden.

Als er Doras Aufforderung herabzusteigen, entsprach, hatten sich seine Beinkleider in Kniehosen verwandelt, und wenn es auch keine Schande war, durchaus keine Schande, Strümpfe zu tragen, so ward August doch bis über die Stirn rot, als er sich umwenden mußte, um die Doppelfarbigen Doras ferneren Blicken zu entziehen. Die Kirschen hatten zudem starke Spuren auf der Joppe hinterlassen, und

es fanden sich Orden auf seiner Brust, die er sich gern in etwas anderer Form gewünscht hätte.

Alls endlich Augusts untadelhaftes Außeres wies der hergestellt war, und beide aus Doras Schürze schmausten, wußte der Gast nicht recht, wo er mit den Kernen bleiben sollte. Dora machte das allersliebst; sie flogen aus ihrem rosigen Mündchen ins Boskett. August hatte das Gefühl, daß sich das für ihn nicht schieße; er behielt sie so lange im Munde, bis er beim Essen mehrere hinunterschlucken mußte und im Antworten auf Doras Fragen sehr behindert ward. Endlich fand er Gelegenheit, die ganze, seine Backen aufbauschende Sammlung in die gehöhlte linke Hand gleiten zu lassen und sie rasch, und von Dora unbesmerkt, fortzuwersen. Die Hände aber wischte er sich hinter dem Kücken mit dem Sacktuch ab.

"Leider muß ich jetzt zurück, mein Fräulein. Ich danke recht sehr" — nahm er das Wort, als die letzten Kirschen aus des Mädchens Schürze verschwuns den, auch die kleineren, im Wachstum zurückgebliebenen und von den Vögeln benagten verzehrt waren, die stets bis zuletzt gelassen werden.

"Sie sind wohl immer sehr beschäftigt?" fragte noch Dora.

"Ja," seufzte August, "bis zehn Uhr ist Dienst, und dann" — "Und dann?" fragte sie naiv. August fiel seine Gedichtsammlung ein, und er sagte halb selbstbewußt, halb demütig:

"Dann arbeite ich immer noch spät!"

"Sie arbeiten dann auch noch? Was denn, wenn's nicht unbescheiden ist?"

"Einesteils wissenschaftlich, andernteils dichte ich mitunter". —

Ein Dichter! trot der doppelt Vorgestrickten!? Das erweckte Doras Neugierde im höchsten Grade.

"D — nur schwache Versuche." — August fühlte zwar eine vollkommen Heinesche Aber in sich, aber der Instinkt der Klugheit lehrte ihn Bescheidenheit.

"Und welche Art von Gedichten?" fragte Dora zögernd.

Sollte August alles gestehen? Vielleicht! — Vorsläufig beschloß er, noch tastend vorzugehen.

"Sie betreffen alle denselben Gegenstand." Er sagte dies langsam und mit Betonung.

"Ah?" machte Dora etwas fünstlich überrascht, und dann nach einer kurzen Pause:

"Wohl an die Natur?"

"Nein, das nicht, — aber brechen wir davon ab, Fräulein Dora. Es ist ja überhaupt nichts." — August sprach die Worte männlich fest, den Schmerz in sein tiefstes Inneres verweisend.

"Nein, nein, nein! Das müssen Sie noch beichten," hub Dora an, die sein Zögern für unverfälscht hielt und neben der Neugierde etwas von dem Drange des Protegierens in sich fühlte.

"Nein, gerade Ihnen kann ich es nicht sagen," erwiderte August mit leiserer, zögernder Stimme, und sah Dora so traurig und dabei so zärtlich an, daß sie die Augen vor seinem Blick zu Boden senken mußte.

"Gerade mir nicht? und weshalb mir nicht?"
— — Sie brach ab.

Die Dämmerung kam schon heraufgezogen, die Sonne verschwand. Im Garten war alles so still; die Bäume schienen zu schlafen, und ein Hauch traumvergessener Ruhe lag über dem von den Nachbarplanken eingeschlossenen Stück Erde. Nur das Abendgeläute vom Dome klang herüber und ergoß seine
feierlich schwermütigen Töne durch die unbewegte Luft.

August sah auf das schöne, schlanke Kind, das sich vergeblich bemühte, unbefangen zu erscheinen; siedend heiß jagte es plötzlich über seinen Körper.

Und jetzt eingedent, daß er in die Apotheke zurück müsse, und doch solche Gelegenheit sich vielleicht nie wieder bieten werde, sagte er mit rascher, gedämpster Stimme:

"Darf ich Ihnen meine bescheidenen Verse einmal schicken? Sehr glücklich würde es mich machen, wenn Sie (August dehnte das Wort gar seltsam; es erschien wie ein Wunder, daß es nicht vor Wehmut zersprang) — meine Arbeiten nachsichtig beurteilten."

"Die Verse sind denn wohl an Ihre Frau Mutter gerichtet?" fragte Dora, seine Frage übergehend, im Stillen aber selbst erstaunt über ihre kalte Berechs nung. Und doch war sie lange entschlossen, ihm die Übersendung zu erlauben. Die Neugierde verzehrte sie, seine Worte schmeichelten ihr.

"Nein, nicht an meine Mutter, an" — —

"Dora, Dora!" ertönte es plötzlich vom Hause her; es klang wie ein Echo des Wortes, das stumm auf beider Lippen geruht, und heftig schraken sie zusammen.

Die Frau Doktor war zurück gekommen, und wie Schuldbewußte flogen die jungen Leute auseins ander.

"Bleiben Sie, bitte, hier!" gebot das Mädchen, sich schnell besinnend. "Ich werde sagen, daß Sie auf Bescheid warten. Bitte, kommen Sie langsam nach." —

Sie hatte einen Augenblick geschwankt, ob sie ihm noch einige besondere Worte des Abschieds sagen solle, aber ihr Gefühl entschied, obgleich sie keine Zeit zur Überlegung hatte, rasch und richtig.

Nach wenigen Minuten war August schon wieder

drüben und richtete Herrn Heinrich den ihm geswordenen Auftrag aus. In seinem Herzen aber wogten, während er im Laboratorium eine Mixtur'kochte, die widersprechendsten Gefühle auf und ab. — —

In der nächsten Zeit hatten die beiden jungen Leute nur einen und denselben Gedanken; er betraf Augusts Gedichte. Aber letzterer kam nicht aus der Überlegung heraus, ob er seine Verse der Geliebten senden solle, während sie die Zeit nicht erwarten konnte, daß sie endlich eintreffen würden.

Einige Tage später, als Dora Herrn Heinrich beim Nachmittagsschlaf wußte und den Gehilfen, Augusts älteren Kollegen, mit neuen Handschuhen bekleidet, seinen freien Nachmittag antreten sah, schlüpfte sie klopfenden Herzens über die Straße, trat in die allezeit scharfduftende Apotheke und forderte, äußerlich unbefangen, Heftpflaster.

August hatte nicht seinen besten Augenblick, denn er machte Pomade, und am Zeigefinger der rechten Hand sahen ihm einige Reste derselben, die er durch Übertragung auf den linken Zeigefinger und von dort an den Kand der Porzellanschale abzustreisen suchte.

Sobald er Dora bemerkte, schoß ihm das Blut ins Gesicht. Er griff nach einem Handtuch, das schon starke Spuren der Benutzung an sich trug, und eilte, nachdem er sich gesäubert, dienstfertig herbei. Es störte Dora etwas, daß ihm ein Tintenfleck auf der Nase saß, aber am Ende rührte er vom Dichten in der gestrigen Nacht, jedenfalls aber vom Ars beiten her. Gewiß, so war es! Und Arbeit schändete nicht.

"Etwas englisches Pflaster, wenn ich bitten darf," hub sie an, nachdem August eine höfliche, aber verlegene Willkommensrede hervorgestoßen hatte.

"Zu dienen!" rief der Lehrling und eilte an die Schublade. Die rosaroten englischen Pflaster lagen eingewickelt bereit. August brauchte sie nur hinübers zureichen, aber das paßte nicht in seine Plänc.

Er suchte einen ganzen Bogen hervor und begab sich ans Schneiden, und während des Schneidens knüpfte er ein Gespräch mit Dora an.

"Haben Sie sich neulich gut bei Herrn Hein= rich amüsiert, mein Fräulein?"

"Ich danke, ja! Es war sehr nett."

"Es wurde etwas spät." —

"Allerdings. Waren Sie noch beschäftigt?"

"Sa, ich arbeitete in meinem Zimmer und hörte unter mir Geräusch."

Nun waren beide an dem Punkt angekommen, wo eine Anknüpfung an Augusts dichterische Thätigs keit sich von selbst ergab. Es brannte ihm auch auf den Lippen, das Gespräch auf seine Poesieen und auf seine Absichten zu lenken, aber er fand nicht den Mut dazu. Zu seiner Überraschung sagte Dora:

"Ach, Sie dichteten wohl wieder, Herr August? Und wie ist es denn mit Ihren Poesieen, die Sie die Güte haben wollten, mir zuzusenden?"

"Ach, mein Fräulein, ist's Ihnen Ernst? Ich wagte nicht" — — und dabei schnitt August kreuz und quer in das Hestpflaster.

"Aber auch diesmal kam es zu keiner sesten Versabredung, denn der Lehrling wurde mitten in seiner Rede durch den Eintritt eines Käusers unterbrochen, und Dora blieb nichts übrig, als mit einem auf den Fremden berechneten, steisen Kopfnicken und dem üblichen: "Sie möchten es anschreiben," die Apotheke zu verlassen.

Und doch schwamm August in einem Meer von Entzücken. Hatte Dora nicht selbst der Gedichte Erswähnung gethan, hatte sie ihn nicht an sein Versprechen erinnert? Er beschloß, an dem heutigen Abend den Rest zierlich abzuschreiben, alles fertig zu stellen, und am nächsten Nachmittag den Augenblick zu erspähen, an welchem der Physikus und Doras Mutter das Haus verlassen würden. Dann wollte er hinüberseilen und ihr die Poesieen selbst überreichen.

Es fügte sich, daß an demselben Tage Herr Heiberg, Apotheter Heinrich. 2. Aust.

Heinrich drüben zum Thee geladen war. Nach dem Abendessen begab man sich in ein an die Wohngemächer stoßendes Gartenzimmer, in dem die Familie sich häufig aushielt, wenn das Wetter es erlaubte.

Frau Paulsen und Dora waren mit einer Arbeit beschäftigt, der Physikus hatte Herrn Heinrich eine Pfeise überreicht, obgleich derselbe auch heute mit Rücksicht auf die Damen dagegen die üblichen Einwendungen erhoben hatte, bei denen er sich nichts dachte. Meistens nahm bei solchen Gelegenheiten Doras Mutter das Wort, und Herr Heinrich antwortete. So war's auch heute. Dora fand, daß der Apothefer wieder seinen ganz unausstehlichen Tag habe.

"Ihr Gehilfe scheint mir ein recht netter Mensch zu sein, Herr Heinrich."

"Na, ja, es geht wohl," — erwiderte der An= geredete nicht eben sehr beifällig.

"Wie? Sie sind nicht mit ihm zufrieden? Sieh, das hätte ich nun nicht geglaubt; er hat so etwas Artiges in seinem Wesen, grüßt immer sehr höflich und ist ein aufmerksamer, angenehmer Verkäufer."

"Der Lehrling ist viel ausmerksamer," platte Dora etwas unbesonnen heraus, da sie es nicht er= warten konnte, das Gespräch auf August zu lenken.

Es trat eine Pause ein. Herr Heinrich schwieg,

feiner unberechenbaren Art entsprechend, gänzlich, bis die Frau Doktorin wieder das Wort nahm und sagte:

"August wird nun wohl auch bald Gehilfe, Herr Heinrich?" worauf der Gefragte mit dem Kopf nickte und kurz erwiderte: "Nächste Ostern."

"Ist der eigentlich befähigt?" fragte der Physsikus, indem er so mächtige Rauchwolken von sich stieß, daß die Damen für Augenblicke hinter einem dichten Nebel verschwanden.

"Ja, befähigt ist er schon, aber der Bengel (Bengel sagte Herr Heinrich) hat leider immer so viele Dummscheiten im Kopf. Tetzt scheint er einmal wieder versliebt zu sein." — Doras Herz pochte, sie bückte sich tieser auf die Arbeit, damit man das in ihre Wangen schießende Blut nicht bemerke; ja es pochte, obgleich diese Kritik Augusts Ansehen bei ihr einen Stoß versetze. — "Und die Folge davon ist, daß er die tollsten Verwirrungen anrichtet. Neulich hat er der Schneiderin Mile Kuhlmann —"

("Unserer Mile Kuhlmann?" ertönte es aus dem Munde der beiden Damen zugleich. "Ist sie krank?")
— "statt einer Borlösung Bittersalz geschickt,"
setze Heinrich, ohne die Einschaltung zu beachten, seinen Bericht fort. "Und dem Gutsbesitzer Ehmsen hat er statt einer unschuldigen aqua destillata-Mischung mit Himbeer, ein Brechmittel verabreicht. Wenn der

Physikus von dieser Geschichte hört" — hier wandte sich Heinrich ironisch lächelnd zu dem Gastgeber, — "wird er mir die Apotheke schließen." —

Der Physikus schmunzelte selbstbewußt, aber sagte dann doch zu Doras Schrecken in einem ernsten Tone: "Bester Heinrich, lassen Sie nur keine folgensichweren Verwechslungen vorkommen. Wir geraten sonst beide in des Teufels Küche —"

"Nein, nein! sorgen Sie nicht, lieber Freund, ich habe ihm, durch eine Ohrfeige unterstützt, vorgestern gehörig die Leviten gelesen."

Ein Mann, der Gedichte machte, erhielt Ohrfeigen! Dora zitterte vor Scham und Entrüstung.

"Es regnete doch vorgestern nachmittag so start!"
juhr Herr Heinrich fort. "Ich war gerade oben in
meiner Wohnung und eilte in mein Schlasgemach,
um die Fenster zu schließen, und dann auch in Ausgusts Zimmer. Da sehe ich auf seinem Tisch mehrere
von seiner Hand geschriebene Hefte liegen und freue
mich schon, daß er meine Ermahnungen, sich wissens
schaftlich zu beschäftigen, besolgt hat. Als ich aber
hineingucke, sinde ich Gedichte!" Doras Herz zuckte.

"Gedichte?" schaltete die Frau Doktorin spöt= tisch ein.

"Ja, Liebesgedichte! scheinbar immer an eine und dieselbe Person gerichtet. Und das ungewaschenste Zeug, das man sich denken kann; dabei zierlich abs geschrieben und offenbar zum Druck vorbereitet."

"Wie heißt denn seine Duleinea von Toboso?" fragte der Physikus lächelnd.

"Das hüllt sich in ein mystisches Dunkel, es ist meistens nur ein großes D hingemalt."

"Ein großes D?"

Dora erbebte. — "An D?" warf die Doktorin dazwischen, sann nach und schüttelte den Kopf.

"Wer mag das sein?"

"Die Angesungene scheint auswärts zu weilen, vielleicht in seiner Heimat. Ich habe übrigens diese Dummheit gegen ihn nicht berührt, ich möchte nicht als Späher erscheinen; aber als er mir an demselben Tage die Verwirrung angerichtet hatte, schwang ich meine starke Hand."

"Wie nahm er denn diese starke Hand auf?" fragte der Physikus.

"Nun, Sie können sich wohl denken! Er sprach mit vieler Würde von einer Berechtigung, ihn mündlich zu tadeln, aber —"

"Nicht handlich?" fiel der Physikus lachend abermals ein. "Na, sehr hart war es auch. Er ist doch schon ein erwachsener Mensch."

"Nein, nein! Mir lief die Galle über! Statt an seine Pflichten zu denken, Pflichten, deren Vernachlässigung gerade in unserem Geschäft schwere, ja gefahrvolle Folgen haben kann, füllt der Mensch seinen Kopf mit solchen Thorheiten an. Du lieber Gott! Gedichte! Ich habe nie auf die empfindsamen Naturen gehalten; es werden, kommt die Zeit, nur schlechte Gesellen daraus! sagt Göthe, und er hat, wie immer, recht."

Und damit war das Gespräch beendet.

Als Dora zur Ruhe ging, überlegte sie die Erseignisse des Tages und kam zu dem Entschluß, August mitzuteilen, sie sei nicht in der Lage, seine Gedichte anzunehmen.

Einerseits hatte Heinrichs Aritif über August äußerst abkühlend auf sie gewirkt. Er kam ihr plötzlich klein, unbedeutend, ja fast lächerlich vor. Andererseits lehrte sie ihr weibliches Gefühl, daß eine Ablehnung seiner Poesicen in jedem Falle ihr nur nützlich werden könne; es hatte einen Reiz für sie, ein wenig mit ihm zu spielen und von Fall zu Fall sich weiter zu entschließen.

Sie wollte sich auch vor Herrn Heinrich nicht lächerlich machen. Wenn etwas von ihrem Verhältenis zu August entdeckt würde, sah sie schon seine uns ausstehliche Miene und hörte ihn über diese Kindereien spötteln! Denn so oft und so viel sie sich auch das gegen gesträubt hatte, die scheue Chrfurcht vor Herrn

Heinrich saß einmal sest in ihrem Innern. Er war doch so ganz anders als die Übrigen! Ein Lob von ihm wog alles auf, was für sie Wert hatte. Aber ach! wie selten lobte er! Für ihr Leben gern würde sie einmal ein Urteil über sich selbst aus seinem Munde vernommen haben! Ob er sie wohl noch für einen Backsisch, für ein großes Kind erklären würde?

Der Brief aber, den Dora an August am nächsten Rachmittag zu senden Gelegenheit sand, lautete, nachdem er ein Dutzend Mal entworfen, abgeschrieben und doch wieder geändert war, folgendermaßen:

"Gechrter Herr Semmler! So sehr es mich ehrt, daß Sie mir unbedeutendem Mädchen dasjenige zum Lesen anvertrauen wollten, was Ihr innerstes Geistesgeheimnis ist, so neugierig Sie mich gemacht haben, Ihre werten Poesieen kennen zu lernen (das Wort "wert" schien Dora anfangs zweiselhaft, aber sie erinnerte sich, daß dies Geschäftsstil sei, und fand es zur Abkühlung geeignet), so liegen doch Umstände vor, die es mir verbieten, Ihr gütiges Anerbieten anzunehmen.

Fragen Sie, bitte, nicht weiter, und nehmen Sie höflichen Dank von Dora Paulsen."

Dieser geheimnisvolle Hinweis auf irgend etwas Außerordentliches, Unabänderliches, — diese Hösslich= feit ohne Wärme versprach einen gewaltigen Eindruck

auf August! Und allerdings, das Körnchen Bosheit und Herzlosigseit, das sich allezeit in die Liebe koketter Frauen mischt, ließ auch hier eine schöne Saat von Thränen, Verzweiflung und Zerknirschung bei dem armen Burschen erwarten. Das stand außer allem Zweifel.

August war tief herabgestimmt, nachdem er diesen Brief empfangen hatte. Nur der Inhalt des gesheimnisvollen Schriftstückes beschäftigte ihn; die Form trat in den Hintergrund. Er sann hin und her, was vorgesallen sein könne, und geriet zuletzt auf die Vermutung, daß sein Prinzipal ihn in Doras-Augen durch eine wegwersende Vemertung herabgesietzt habe, zumal da er wußte, daß derselbe den Abend vorher im Hause der Familie Paulsen zugebracht hatte.

Wie der Zorn über den dünkelhaften Egoisten ihn erfaßte! Es war offenbar: Herr Heinrich hatte die Geschichte mit der Ohrseige drüben erzählt und ihn in den Augen der Familie lächerlich gemacht.

Es lehnte sich alles gewaltsam in August auf, die abenteuerlichsten Entschlüsse reisten in ihm. Er wollte sich mit Herrn Heinrich schlagen, er wollte ihm den Handschuh hinwersen und das Geschäft verslassen. Ihr aber wollte er nur wenige Worte zusrusen: "Ich weiß alles! Leben Sie wohl! Den Tod

im Herzen, scheidet der von Ihnen, welcher Sie uns aussprechlich liebt."

In dieser zerrissenen Stimmung nahm August seine Zuflucht abermals zur Dichtkunst. Er fühlte, daß nur ein schweres Schicksal völlig zum Ausdruck bringen könne, was verborgen in ihm schlummere.

Allein das Gedicht, das an einem der folgenden Abende entstand, schilderte lediglich seinen seelischen Zustand und sein innerliches Verhältnis zu Dora. Die Rachegedanken hatten sich bereits verstüchtigt und waren einer stummen Ergebung gewichen. Er trug in diesen Tagen kein weißes Vorhemd; der Sinn für Äußerlichkeiten war in ihm erloschen. Ein schwarzer Schlips, der nachlässig, wenn auch malerisch, geknotet, unter dem Joppenkragen hervorschaute, erhöhte die bleiche Farbe seiner Wangen. Besonders aber war es das Haar, welches wie zufällig über die Stirne siel, das seinem Aussehen etwas tief Schwermütiges verlieh.

Als er einmal den Spiegel im Spezialitätenschrant der Apotheke streifte, erinnerte er sich eines Bildes von Nikolaus Lenau. Ja, mit dem unglücklichen Dichter hatte er Ühnlichkeit, und das wirkte erhebend! —

Nachdem der erste Schmerz sich ausgetobt, überlegte August, ob er nicht einen Brief an Dora schreiben solle. In diesem beschloß er, von allen Andeutungen abzusehen; in sanstem Versagen sollte er nur die wenigen Worte enthalten:

"Was Sie, Fräulein Dora, auch beschließen, es wird stets das Richtige sein; aber — und dann werde ich nie wieder auf die Sache zurückkommen, — lassen Sie mich die Gründe Ihres Entschlusses wissen. Mich quält die Frage, was sich ereignet haben kann, das Sie zu demselben veranlaßte. Bin ich ein so Unswürdiger, daß es Ihnen unthunlich erscheint, sich mit meinem Denken und Fühlen zu beschäftigen?"

Welch ein wohlklingender Schlußsat!

Aber August fand doch nicht den Mut zum Schreiben und Absenden dieses Briefes. Eine neue Woche verging, und bisher hatte er Dora nicht einmal aus der Thür treten sehen. Da, an einem schönen Nachmittag, hörte er lautes Schwaßen und Lachen auf der Gasse und sah in der geöffneten Thür des Paulsenschen Hauses eine Anzahl Personen, die sich zu einer Landpartie rüsteten.

Es ging zum Nußpflücken; einige der Herren und Damen hatten leinene Beutel in der Hand; auch Heinrich war dabei. Als sich die Gesellschaft in Bewegung setzte, schob sich Dora lachend an des Apothekers Arm. Und dazu machte dieser ein gnädig freundliches Gesicht. Das gewisse mitleidige, herablassende Lächeln umspielte seinen Mund! Ah, wie er den Kerl haßte (Kerl jagte Angust, alle Achtung vor dem Vorgesetzten aus den Augen lassend). Ein Wesen, wie Dora, umschmeichelte ihn, und "Majestät" nahm das hin, als ob's sich ganz von selbst verstehe!

"Wie der alte Geck sich ziert," sagte er zu dem Gehilsen, den er herbeigewinkt hatte. "Er macht sich vor der ganzen Stadt lächerlich."

Bei dem Angeredeten war es nicht immer ganz sicher, wie er derartige Bemerkungen aufnahm. Er gehörte zu den Unberechenbaren. Meistens war er ganz kameradschaftlich mit August, bisweilen kehrte er aber auch den stellvertretenden Prinzipal heraus. Heute überkam Schuby — so hießer — die Laune, sich auf einen erhabenen Standpunkt zu stellen, und er erwiderte strenge:

"Wen meinen Sie mit dem alten Geck?"

D weh, das war fatal! Aber August befand sich in einer Stimmung, in der ihm alles gleich war, und er erwiderte:

"Wen ich meine? Nun natürlich unsern Alten!" "Bleiben Sie lieber bei Ihren Pillen, das ist schon

besser, als solche Bemerkungen zu machen, Semmler!"

Schuby nannte, sobald er den Erhabenen hers auskehrte, August: Semmler, wenn er ihn aber um Gefälligkeiten ersuchte, oder guter Lanne war, beim Vornamen.

"Na, spielen Sie sich nur nicht auf, Schuby,"

gab August gereizt zurück, schlug den weißen Bindstaden um das Bäfschenpapier und die Jakobiners mütze der Medizinflasche, als ob er ihr den Halsabbrehen wollte, und warf die Schere, mit der er ihn abgeschnitten hatte, wie einen Wurfspeer auf den Ladentisch.

"Ich werde Ihr ungehöriges Benehmen dem Prinzipal melden," rief Schuby wütend und stieß eine eben hervorgeholte Flasche so heftig auf die Marmorplatte des Rezeptirtisches, daß sie zersprang. Als er sich bückte, um die Scherben aufzuheben, suhr ihm ein Glassplitter in die Finger, und das brachte ihn derartig auf, daß er nun in den übertriebensten Ausdrücken seinem Zorne gegen August Luft machte.

"Es wird Zeit, daß Sie mal gründlich durch den Busch gezogen werden, Semmler! Na, ich freue mich darauf, Herrn Heinrichs Gesicht zu sehen, wenn ich ihm erzähle, in welchen Ausdrücken Sie über ihn gesprochen haben! Er wird Ihnen gehörig den Laufpaß geben, das unterliegt keinem Zweisel; und verdient haben Sie es lange, denn Sie sind ja übershaupt zu nichts zu gebrauchen."

Als er während dieses Wut-Ausbruches an die Schublade ging, in der sich das englische Pflaster befand, und hier in Folge von Doras jüngstem Kause alles wie Kraut und Rüben durcheinander

liegend fand, auch aus dem verletzten Finger ein Blutstropfen sich löste und den Rand der Schubslade befleckte, schlug er in erhöhter But den Kasten zu und rief:

"Zum Donnerwetter, was ist das hier wieder für eine Unordnung! Marsch, aus der Apotheke hinaus, Sie nichtsnutziger Flegel!" —

Schuby war häufig in Geldverlegenheit, und August, der schon sür die künstige Ehe mit Dora zurücklegte, hatte immer Sparschillinge. Die Folge davon war gewesen, daß der Gehilse den Lehrling oft um Geld angegangen war, und erst neuerdings hatte August im "Geheimbuch" Schuby mit dreißig Mark neuer Anleihe und einer Mark Saldorest von der letzten belastet. Als nun Schuby solche Worte sprach, bäumte sich Augusts Stolz auf, und die Porzellanschale, in der er just rieb, beiseite schiebend, rief er:

"Sie haben hier überhaupt nichts zu beschlen, Herr Schubye, aber ich werde trotzem gehen, weil ich mich nicht noch größeren Insulten aussetzen will. Wenn ich aber, worauf ich gefaßt bin (August war durchaus nicht darauf gefaßt), morgen das Haus in Folge Ihrer Angeberei verlassen sollte, möchte ich gerne vorher eine gewisse Angelegenheit geordnet sehen, und bitte Sie schon jest, mir die geliehenen einunddreißig

Mark zurückzuzahlen, welche Sie die große Freundslichkeit hatten, mir abzupumpen."

Bei (Veldansprüchen und (Veldverpflichtungen vollziehen sich unter den Wenschen die wunderbarsten Wandlungen. Sie löschen, wie ein Wolkenbruch, im Ru ein lebendiges Feuer aus, oder sachen plöglich eine wilde Lohe an, wo man kein Fünkehen vermutete. Schuby flog es durch den Kopf, daß in diesem Streit allerlei Dinge berührt werden möchten, die auch nicht eben zu seinen Gunsten sprachen, und indem er den verletzten Finger, dessen Plut unter dem schlechtklebenden, rosaroten englischen Pflaster hervorquoll, zur Stillung unwillkürlich in den Mund steckte, sagte er undeutlich und schon etwas gedämpster:

"Sie werden Ihre paar Schillinge erhalten, Monsieur, seien Sie unbesorgt. Es sieht Ihnen übrigens ähnlich, diesen Punkt gerade jetzt zu berühren, statt durch entschuldigende Worte das Vorgefallene vergessen zu machen."

Der verächtliche Ausdruck: Monfieur, war aber August denn doch zu beleidigend. Bisher hatte ihn die maßlose Hestigkeit Schubys um so ruhiger gemacht, als er fühlte, daß er bei diesen übertriebenen Jornesausbrüchen nur gewinnen könne; aber dieser sreche Hochmut von einem Schuldner, von einem Menschen, dem er allezeit seine Ersparnisse überlassen hatte, ohne Schuldschein, ohne Sicherheit, ohne Bürgsschaft, das empörte ihn. Ja, es lag ein vornehmer Zug in Augusts Charakter!

"Als Sie das letzte Mal Geld von mir erbaten, famen andere Worte aus Ihrem Munde, Herr Schuby," hub er an, "damals war es keine Lappalie. Sie sagten, Sie würden mir es nie vergessen, daß ich Ihnen so oft und so bereitwillig dienlich gewesen sei. Der Lehrling war gut genug in Ihren Geld- verlegenheiten, aber er erhält einen Fußtritt, wenn der erste mit der Salärbezahlung vor der Thür steht, und man ihn nicht mehr braucht. Und welche Buße wollen Sie mir auferlegen für eine unbedachte Äußerung! Aber das ist es ja auch garnicht; es ist der Zorn über ihr Malheur und Ihre Ungeschicklichkeit, den Sie über mich auslassen. Die kleinen Blutstropfen Ihres Fingers sollen wie seurige Vomben auf mein Haupt fallen."

Da sprach der Dichter aus August! Den letzten Satz fand er selbst so außerordentlich, daß er das Haupt zurückwarf, sich mit den Händen durchs Haar fuhr, und erregt an dem flatternden Halstuch zupste. Wenn ihn doch Dora hätte sehen können, so sehen in edler Entrüstung! —

Während dieses in der Apotheke vor sich ging, kletterte die Gesellschaft, auf die August mit so schwermütigem Neide hingesehen, auf die Wälle und plünsberte die Nußbäume. Man hatte sich sogleich ans Pflücken begeben, sobald man die Landstraße erreichte, aber auf dem Grund und Boden eines Halbhusners, der seit langen Jahren den Familien Gier und Butter in die Stadt brachte, fand, nach vorausgegangener Verständigung mit dem Besitzer, der eigentliche Hauptsangriff statt.

Was die Jungen beschäftigte, dem sahen die Alten im Kückblick auf die eigene Jugend unthätig und halb beifällig zu, bis Dora herbeigeeilt kam und in ihrer lebendigen und liebenswürdigen Zudringslichkeit auch sie zur Arbeit ermunterte.

Hichen Beginnen fern, und ein Heraustreten aus seinem bedächtigen Wesen, und ein Abstreisen der steten Fronie, die um seine Lippen schwebte, schienen so unmöglich, daß alle nicht wenig erstaunt waren, als er sich von Dora unter den Arm nehmen ließ, und mit ihr an den Wällen entlang ging, den Oberstörver emporreckte und sogar die Zweige zum Pflücken herabbog.

Die Gesellschaft befand sich auf einer großen Wiese, die rings von mit Nußsträuchern bestandenen Wällen eingefriedigt war. Es war, als ob die Einssamkeit in diesem Erdenwinkelchen ihre Heimstätte

aufgeschlagen habe, so still und friedlich lag's ringsum. Die dichtgewachsenen Bäumchen behüteten gleichsam in stummer Würde das geheimnisvolle Weben der Natur, in der verspätete Hummelbienen ihren tiefgestimmten Brummbaß anschlugen, und die Heimchen in tiefen Verssteden zirpten. So still war's sonst ringsum, daß das Lachen der Städter hier wie etwas völlig Fremdes erstlang, ja, unbewußt beeinflußte jeden Einzelnen die Nähe jener unsichtbaren Naturgeister, die allezeit in Walds und Flureinsamkeit ihre Nähe fühlen lassen und unsere Seele mit seltsamen Empfindungen durchschauern.

Uebrigens war das Stück Wiesenland so ausgedehnt, daß das plündernde Bölkchen Raum fand, sich ringsum zu verteilen, und bald hatte jeder sein Feld für sich erobert.

Ueberall erschienen bunte Gewänder, sich biegende Gestalten und emporgestreckte Arme unter Hecken und Büschen.

Die Bäumchen knackten, Zweige wurden abgerissen, Erdreich und Sand rollten herab, und oft rutschte ein unsicherer Fuß aus, und die Nußpflücker glitten herab, um sich lachend oder unmutig scheltend von neuem emporzuschwingen.

Herr Heinrich und Dora verirrten sich beim Umschauen nach reicher, müheloser Ernte allmählich in eine Ecke des großen Vierecks. Hier, in dem eins heiberg, Apotheter Heinrich. 2. Anst. famsten Winkel, schien die Wirkung der Sonne oder des Schattens alles besonders verschwenderisch geszeitigt zu haben.

"Sehen Sie, Herr Heinrich, welche Nußbüschel! Bitte, helfen Sie mir, ich klettere hinauf."

Er sollte sie stützen und zögerte. Er zögerte aus Bequemlichkeit, nahm aber als Vorwand, daß er schon seit Jahren wegen einer Halsreizung keine Nüsse mehr esse, und warf mürrisch hin, daß das Nußpflücken überhaupt Nebensache, der Gang ins Freie, in die Natur, der eigentliche Zweck des heutigen Tages sei. Aber als sie mit ihren geröteten Wangen, in ihrer frischen, jugendlichen Schönheit vor ihm stand, als ihr reiner Atem ihn berührte, und der Zauber ihres Wesens auf ihn eindrang, ersaßte ihn plöglich der Drang, sie zu umfassen, und ihrem Wunsche zu willsahren.

Und schon stand sie mit ihren Füßchen zwischen dem Geröll und den dichtgedrängten Baumsträuchen, schon erfaßten ihre Hände einige scheinbar stärkere Zweige, als der eine derselben brach, und sie, das kaum gewonnene Gleichgewicht verlierend, plößlich in seine Arme zurücksank.

Ringsum war jeder mit sich beschäftigt. Am Wieseneingang saßen die Alten auf ausgebreiteten Tüchern, die Männer rauchend, die Frauen mit einer

Handarbeit beschäftigt, und die Jungen hatte das Fieber des Nußsuchens ergriffen. Mehr, immer mehr! Dickbauchig und hart wurden schon die Beutel, ihr Inhalt bauschte bereits die Leinwand straff auf.

Herr Heinrich war mit Dora allein wie in einer völlig abgeschlossenen Welt. Und da ergriff es den Mann, den Besonnenheit und Überlegung sonst nie verließen. Er senkte den Kopf tieser, drückte seine Wange auf Doras heißes Gesicht und hielt sie einen Augenblick sest umschlungen. Ein glühender Strom jagte durch des Kindes Körper; sie fühlte, wie Überraschung und Scham auf ihren Wangen aufloderten, und mit dem sittlichen Instinkt, der schon das Kindechen in den ersten Altersjahren durchdringt und es vor der Abweichung vom Wohlanständigen zurückhält, bog sie den Kopf zurück, so daß er ihr Gesicht nicht serener berühren konnte.

"Kind!" stieß Herr Heinrich, seine Fassung bei ihrem Widerstand zurückgewinnend und seine Leidensschaft unter jener alten Maske verbergend, durch die er jederzeit zu täuschen verstand, heraus, "Kind, was machen Sie denn?" und er ließ die Bebende gleichsgiltig aus seinen Armen gleiten.

Einen Augenblick stutte sie in ihrer Unerfahrens heit, aber ihr keuscher Sinn verscheuchte schnell den Gedanken, daß Herr Heinrich mit Absicht gehandelt haben könnte, und deshalb vergaß sie rasch den Schrecken, den er ihr soeben verursacht hatte. Nichts blieb zurück, als die Empörung, daß sie — noch immer in seinen Augen ein Kind sei. Und als er gar, da sie nun mit dem Fuße stampste und ihren Unmut deutlich zu erkennen gab, in seiner überlegenen Weise pharisäisch hinzufügte:

"Nun, nun, beruhigen Sie sich, Dora, Sie haben sich ja nicht weh gethan. Und im Übrigen sind das nur die Folgen solcher Kindereien; die muß man mit hinnehmen," — da platte sie zornig heraus:

"Ach, das war es ja garnicht" — ergriff ihren Nußbeutel und rannte schnurstracks davon.

Während Herr Heinrich langsam und bedächtig folgte, flüsterte er:

"Heute steht's fest, sie muß meine Frau werden, — bald — bald." Er zündete sich an dem Rest seiner Zigarre, die er trot dieses Zwischenfalles nicht hatte ausgehen lassen, eine neue an, und ging als Muster eines Biedermannes an den Plat zurück, an dem die Älteren noch vergnüglich schwatzend auf der Erde umhersaßen.

## Viertes Kapitel.

Nach diesen Ereignissen waren einige Wochen mit milder Wärme und vorübergehend eintretenden rauhen Tagen dahin gegangen, ohne daß das, was vorges fallen, besondere Folgen gehabt hätte.

Schuby hatte großmütig vergeben, und August, mit seinem leicht versöhnlichen Sinn dankend die ihm dars gebotene Hand ergriffen. Aber während er mit Mixsturen und Pillen beschäftigt war, dachte er doch immer an Dora, und seit jener Landpartie ging es Herrn Heinrich in seinem Kontor nicht besser.

August stand zerstreut mit dem Reiber vor dem Porzellannapf und starrte vor sich hin, und der Prinzipal bemerkte zu seinem Schrecken, daß er zweishundert Zentner, sage zweihundert Zentner getrocknete Pfeffermünzblüten aufgegeben hatte, als er seinen Bestellbrief nochmals durchlas.

Dora hatte ihre besondere Auffassung über die Dinge.

"Mittwoch" — schrieb sie ins Tagebuch, — "waren wir zum Nußpflücken in Henningsdorf. Es war eine himmlische Tour. Ellisens, Doktor Schüsbelers, die beiden Referendare, Else, Martha, Friedesrichsen, Kuchens, Franzius und Frau, Gustav Adler und sein Bruder, Tachs, Amtsrichter Hübeler mit zwei fremden Damen, Inspektor Blume, von Tapps, Herr Heinrich und wir.

Wieder großen urger über H.! (In Doras Tagebuch war Herr Heinrich stets nur mit H. bezeichnet.) Anfänglich war er ganz liebenswürdig, ließ sich entführen und half sogar beim Nußpflücken, obgleich es ihm recht sauer wurde. Als ich aber in sehr unglücklicher Weise den Wall hinabglitt, sprach er wieder sehr von oben herab, nannte mich Kind und machte seine gewöhnlichen, geringschätzenden Bemerkungen. Eines kann mich nur verdrießen: daß ich es immer merken lasse, wenn ich mich über ihn ärgere. Ich glaube, der Mensch (dieses Wort strich Dora wieder aus, denn es schien ihr selbst in den ge= heimen Aufzeichnungen nicht ihrem Respekt vor Herrn Heinrich entsprechend) H. hat seine wirkliche, boshafte Freude daran, mich zu quälen! Er würde sich die Hände reiben, wenn er mich einmal zum Weinen bringen könnte.

Und ist es eigentlich der Mühe wert, mich so viel mit dem alten Knaben (auch dieser Ausdruck ent= fuhr Dora, ohne daß sie es wollte, und sie über= schrieb ihn hastig mit dicken Federzügen) zu beschäftigen? Was liegt denn im Grunde daran, ob er gnädig oder ungnädig ist? Nein, es ist unrecht von mir, über Papas intimsten Freund so zu denken und zu sprechen. — Und wie er neulich wieder gut aussah! Der englische Backenbart steht ihm samos, und sein Gesicht ist viel ausdrucksvoller geworden.

Am Abend beim Nachhausegehen war er wieder ganz der Alte. — Ach, ich wollte, ich könnte ihn mal recht, recht demütig vor mir sehen! —

Aber wer imponiert ihm? Niemand!

Nachschrift: Gestern, am Spätnachmittag, sah ich August von drüben. Gott, sieht der arme Mensch elend auß! Er grüßte sehr steif, natürlich wegen meines Briefes! Aber es war gewiß besser so!"

"Was schreiben Sie denn so eifrig?" fragte Schuby, der hinter dem Rezeptiertisch saß, die Zeitung las, und Augusts Feder im Kontor des Herrn Heinrich frizeln hörte. — Es verlief am heutigen Nachmittag alles sehr still in der Apotheke; draußen lag noch Schnee trot des weichenden Winters. Herr Heinrich war zu Bier gegangen. Die Thürglocke schlug nur selten an. Wirklich empörend günstig war seit den letzten acht Tagen der Gesundsheitszustand des Städtchens. Die beiden Angestells

ten hatten wenig zu thun und demzufolge viel Langeweile.

"Ach, nichts!" tönte es heraus.

Schuby schlug die Zeitung um und suchte was Lesenswertes. Aber richtig, das hatte er ja schon durchsgelesen; also nichts mehr! Er gähnte, griff an seinen blonden Ziegenbart und wiederholte, als abermalsdas eifrige Krizeln an sein Ohr drang, dieselbe Frage.

"Nichts, nichts, Herr Schuby," klang es ungestuldig zurück, so ungeduldig, daß Schuby sich erhob und leise ins kühle, kargerhellte Nebenzimmer trat. (Dasselbe ging nach dem Hof, und die Gardinen waren seit sechs Monaten nicht gewaschen.) Nun guckte er August plötlich über die Schulter.

"Was Teufel, Sie machen Verse?" sagte der Gehilfe überrascht. "Na, das mag ein schöner Quatschfram sein!"

"Duatschkram?" erwiderte August. "Solchen Ausdruck kenne ich nicht. Übrigens — "

"Auf wen dichten Sie denn?" gähnte Schuby, lehnte sich an den Thürpfeiler, holte eine Zigarre hervor, und steckte sie an, obgleich das Rauchen in der Apotheke streng verboten war.

"Ach," — setzte August mit Sprechen an. Er vollendete den Satz nicht, sondern raffte seine Pa= piere zusammen. "Na, ernsthaft, Semmler. Sagen Sie mal, wen Sie denn eigentlich lieben?"

"Muß man denn immer lieben, wenn man einen Vers macht?"

"Sonst gerät man doch nicht auf solches Blech."

"Duatschfram! Blech! Diese Ausdrücke!" August wurde immer ärgerlicher und schwieg.

"Na, mir können Sie es doch sagen, August" — schmeichelte Schuby, während er an den Ofen ging und die Asche von seiner Zigarre abschlug.

In diesem Augenblick ging die Thür, und der Lehrling wandte sich, seine Papiere beiseite schiebend, rasch in die Apotheke.

Es ward für einen Schilling Bittersalz, für zwei Schillinge pulvrisierte Magnesia und für einen Schilling Bären= oder Hirschsett verlangt. "Solls Hirsch= oder Bärensett sein?" fragte August, obgleich unter diesen und ähnlichen Bezeichnungen stets nur ausgelassener Rindstalg verkauft wurde. Dann griff er in die Schublade und gab das verlangte Duantum.

Während dieser Zeit packte Schuby die Neusgierde, und er begann in Augusts Werken zu lesen. Das erste Gedicht, auf das sein Auge fiel, lautete:

> Nun ich weine, eile, Sonst kommst Du zu spät! Ach! was soll doch werden, Wenn's so weiter geht?

Meine Schläfen hämmern, Angft erfüllt mein Berg, Gile, Mädchen, eile! Löse mir den Schmerz! Befte Deine Blide, Holdes Sehnsuchtsbilb. Auf mein bleiches Antlit, Das der Gram zerwühlt. Schlinge Deine Arme Um ben Naden mir, Laß mich's endlich fühlen: Du gehöreft mir! Draußen tobt ber Winter, — Doch er ist begrenzt, Denn Du weißt es, Liebe, Daß es wieder lenzt. Beißt, daß Beilchen duften, Rosen balde blühn, Und die lieben Sänger Wieder zu uns ziehn. Ach, sei auch mein Frühling, Rög're keine Stund'! Seligstes Empfinden, Rüßt' ich Deinen Mund, Hört' von Dir ein Wörtlein, Das mein Herz ersehnt'! Doch ich bleib' alleine Und mein Auge thränt. -Bald geh' ich zum Mühlbach, Wo das Wasser rauscht, Und die tolle Nymphe Liebesgram belauscht. — Sie foll mich umfangen! In bem naffen Bett Schlaf' ich, bis die Welle Meine Spur verweht!

Schuby fand das Gedicht nicht so ganz übel. Freilich, Dichten war überhaupt blödsinnig, und der Inhalt dieser Verse zum Lachen sentimental, aber —

In diesem Augenblick trat August ins Kontor zurück und sah, nach welchen Vorschriften der Delika= tesse Schuby zu handeln für gut befunden hatte.

"Das ist unverschämt!" fuhr er wütend auf, riß Schuby die Blätter aus der Hand, und stand, blaß vor Zorn, neben dem Gehilfen der Heinrichschen Apotheke.

"Semmler, hüten Sie sich!" rief dieser ebenso erregt und trotzte gegen den Lehrling auf. "Welchen Ton erlauben Sie sich! Schon neulich mußte ich Ihnen"—

"Ach, was Ton! Ich wiederhole, es ist eine Un= verschämtheit, eine eines Gebildeten unwürdige Indis= kretion, sich an fremder Leute Papieren zu vergreifen."

"Fremder Leute!? Als ob Sie überhaupt in der Schöpfung mitzählten. Sie sind Lehrling, ich bin Ihr Vorgesetzer, und Sie haben den Schnabel zu halten."

"Schnabel?" rief August. "Ich habe keinen Schnabel. Ich habe das normale Gesicht eines Wenschen. Sie aber stecken ihre Visage in alles hinsein, was Sie nichts angeht."—

August wußte in seiner Erregung nicht mehr, was er sprach, und eine klatschende Ohrseige (die genaue Nachahmung des Erziehungssystems des Herrn Heinrich) fiel auf seine Wange. Aber in demselben Moment schlug auch Augusts Faust dem Angreifer aufs Auge, so stark aufs Auge, daß Schuby unter lautem Aufschrei zurückwich, und, von Schmerz und Zorn überwältigt, mehr schreiend als sprechend, dem Lehrling zurief:

"Hinaus, infamer Flegel, niederträchtiger Nichtsnut! Dieser Schlag soll Ihnen teuer zu stehen kommen! Entweder verlassen Sie morgen die Apotheke, oder ich! Das wird zur Wahrheit, so sicher, wie ich Schuby heiße."

Und so wurde es nach diesem außerordentlichen Zwischenfall in der That. August, dessen Lehrzeit ohnehin in wenigen Wochen abgelausen war, erlangte von seinem Prinzipal nur nach grausamen Demütigungen ein einigermaßen glimpfliches Zeugnis, schrieb nach Hause, packte seinen Koffer, schickte das von Schuby gelesene Gedicht ohne Unterschrift an Dora, und verabschiedete sich aus dem Städtchen, in dem er seine Liebe und Hoffnung zurückließ.

Schuby triumphierte, obgleich ihm bis zum Wiedereintritt und bis zur Anlernung eines neuen Lehrlings viel Arbeit erwuchs. Drei Wochen nach Augusts Abgang legte er die der Kasse entliehene, dem Fortgegangenen ausgehändigte Summe von einsunddreißig Mark an ihren Plat zurück. —

"Wer hat denn heute so große Tageseinkäufe

gemacht?" fragte Herr Heinrich als er abends den Schlüssel abzog und sich über den erheblichen Geldsbestand wunderte.

"Der Doktor Schmidt aus Heinsdorf war hier und kaufte Verschiedenes."

"Was Kuckuck! Doktor Schmidt? der bezieht ja sonst immer aus der Bären-Apotheke!"

Schuby hatte die sonst bedeutungslose Frage in seinem Schuldbewußtsein überrumpelt. Seine Antswort war eine Lüge, deren Ungeschicklichkeit ihm erst auf die Seele siel, als es zu spät war. Er versmochte deshalb auch nichts Besonderes mehr zu sasgen, sondern zuckte nur die Achseln und schwieg.

Herr Heinrich aber schüttelte den Kopf und versließ mit einem: "Das ist ja auffallend!" die Apotheke.

## Künftes Kapitel.

Als Herr Heinrich eines Tages von einem Gesschäftsgange heimkehrte, traf er Frau Paulsen in der Gasse. Herr Heinrich trug ein blau und weiß punktiertes Halstuch mit zwei herabfallenden Enden, schwarz und weiß karrierte Beinkleider fast in demsselben Muster, eine weiße Weste und einen dunklen Gehrock.

Niemand im Städtchen trug schwarz und weiß karrierte Beinkleider, noch weniger solche Krawatten, und als Frau Paulsen ihren Nachbar von serne kommen sah, murmelte sie unwillkürlich: "Eigentlich ist er doch ein rechter alter Geck!" Herr Heinrich aber grüßte sie in seiner gewohnten, etwas steif überlegenen Weise und bat, den Weg nach Hause in der Frau Physikus Begleitung zurücklegen zu dürsen.

"Sie sehen ja heute sehr feierlich aus, lieber Heinrich!" hub Frau Paulsen an. "Hat sich Ihnen etwas Besonderes ereignet?"

"Na, wie man will. Unangenehm war der Gang nicht," erwiderte der Angeredete. "Sie machen mich ja neugierig. Ah, Frau Amts= richter Hübeler!" unterbrach sie ihre Rede, und guckte auf die gegenüberliegende Seite, um der von ihr be= zeichneten Damezuzunicken. "Wird die arme Frau dick!"

"Kein Wunder," sagte Herr Heinrich, der ebensfalls durch Lüften seines Hutes gegrüßt hatte, "sie macht sich ja fast niemals Bewegung! Überhaupt eine merkwürdig häßliche Frau." —

"So, finden Sie das? Sie wird im allgemeinen recht hübsch gefunden."

"Geschmacksfache!"

"Aber zu Ihrer Angelegenheit," nahm Frau Paulsen unter dem befriedigenden Eindruck, daß Frau Hübeler, die eigentlich hübsch war, auch ganz anders beurteilt werden konnte, das Gesprächsthema wieder auf. — "Wo waren Sie denn, wenn's nicht unbesscheiden ist?"

"Ich habe eine Erbschaft erhoben, die mir vor einigen Wochen zugefallen ist," sagte Herr Heinrich in gleichgiltigem Tone.

Frau Paulsen horchte auf, umsomehr, als das Ereignis in Cappeln durchaus nicht bekannt geworden.

"Ei, sieh mal an! Eine große Erbschaft, wenn man fragen darf?"

Herr Heinrich lächelte und zuckte die Achseln. "Nun, Ihnen kann ich es ja sagen. Ihr Mann weiß von der Sache bereits," warf er hin und weckte in der Frau Physikus durch diesen Zwischensatz eine Summe vorwurfsvoller Empfindungen gegen den Gatten. — "Ich habe von einer jüngst verstorbenen Schwester meiner Mutter dreißigtausend Thaler geerbt."

"Ei, da gratuliere ich, Herr Heinrich! Dreißigstausend Thaler? Ja, wo etwas ist, da fällt etwas hin. Aber wem kommt's zugute? Nun sollten Sie wirklich doch einmal ans Heiraten denken. — Ist's Ihnen gefällig, daß wir über die Promenade gehen? — Sie, ein Mann in den besten Jahren, unabhängig, lebenslustig und mit Glücksgütern gesegnet!" —

Zu Frau Paulsens Überraschung machte Herr Heinrich keine Einwendung. Bisher hatte er all' dergleichen Fragen und Mahnungen weit von sich abgewiesen, jetzt aber sagte er:

"Ich bin zu alt, verehrte Freundin! Wer würde einen Junggesellen wie mich zum Manne nehmen?"

"Sie wollen doch nur etwas Angenehmes hören, lieber Heinrich! Ein Mann wie Sie darf bloß die Finger ausstrecken."

"Ja, die Schar der älteren Unvermählten wird sich nach einigem Besinnen vielleicht dazu entschließen, aber die Jugend will Jugend!"

"Der Mann muß ein erhebliches Teil älter als die Frau sein! Das werden die glücklichsten Ehen.

-- Ei, sehen Sie, die Linden sind ja gekappt! Seit wann ist denn das geschehen? — Nein, das ist ja auch Ihre Meinung gar nicht!"

"Nennen Sie mir — ernsthaft gesprochen — eine passende Partie." —

Frau Paulsen hätte keine Frau sein müssen, wenn sie auf dieses Gespräch nicht bereitwillig eingegangen wäre.

"Da ist die Tochter des Bürgermeisters." "Mopsgesicht!" sagte der Apotheker.

Frau Paulsen lachte. "Na, na, sie ist wirklich so übel nicht. Tüchtig, brav, wohlhabend" —

"Liebe Freundin! Tüchtig, brav, wohlhabend! Das ist es nicht. Ich brauche eine frische, lebenslustige, junge Frau, die mir die aufsteigenden Grillen zu vertreiben versteht."

"Fräulein von Tapp? Auch ein nettes junges Wädchen!"

"Wohin denken Sie? Zimperlich, hochmütig und beschränkt." —

"Aber lieber Heinrich! Beschränkt? Und was den Hochmut anbelangt, worauf?"

"Ja, ich möchte es auch wohl wissen. Nein, das ist alles nichts." —

"Nun, ich werde einmal Kundschau halten; es eilt Ihnen wohl nicht so sehr, Herr Heinrich?" Heiberg, Apotheter Heinrich 2. Aust Herr Heinrich antwortete nichts. Es ärgerte ihn, daß die Frau so gar nicht begriff, worauf er hinaus wollte. Plötlich sagte er, als ob er dem Gespräch eine andere Wendung geben wollte:

"Was macht denn eigentlich Dora? Ich habe sie lange nicht mehr gesehen."

"Wissen Sie nicht, daß sie schon seit einigen Tagen draußen auf dem Gute bei Dorns ift?"

"Was will sie denn da draußen?" fragte Herr Heinrich etwas schroff.

"Das ist aber kein rechter Umgang für Dora," entschied der Apotheker so kurz und bestimmt, daß Frau Paulsen in eine etwas empfindliche Stimmung geriet.

"Wie jo? Bitte" -

"Wie so? Der junge Dorn ist bekanntlich ein starker Lebemann, und die Gesellschaft, die sich in dem Hause der Familie einfindet, ist immer etwas eigentümlicher Art. Jedenfalls ist's kein passender Aufenthalt für ein junges Mädchen."

"Ich glaube doch, daß Sie etwas hart urteilen. Es ist ein lebensluftiges Bölkchen, aber ich habe nie" —

"Und ich sage Ihnen, daß es so ist;" platte Herr

Heinrich, alle Gegenreden abschneidend, kurz und uns höflich heraus.

Frau Paulsen schwieg und zupste an ihren Handsschuhen, ja, sie war so erregt, daß sie nicht zu sprechen vermochte. Er war doch bisweilen ein ganz unersträglicher Mensch, dieser Heinrich!

"Wann kommt Dora zurück?" hub der Apotheker nach einer Bause an.

"Es ist noch nicht bestimmt. Vielleicht nach einigen Wochen." Den Nachsatz fügte Frau Paulsen absichtlich hinzu, obgleich Dora jeden Tag zurückserwartet wurde.

Herr Heinrich ging wortlos neben ihr. Endlich aber sagte er: "Wie alt ist Dora eigentlich? Siebzehn, nicht wahr?"

"Ja, bald! Nächstens ist ihr Geburtstag, dann wird sie siebzehn." —

"Hm! Wie die Zeit vergeht. Also bald im heiratsfähigen Alter." Herr Heinrich guckte beiseite, er sagte das gleichgiltig, aber der Frau, mit der er sprach, sielen plößlich die Schuppen von den Augen. Sollte er wirklich? Aber nein! Unmöglich! Der Sache mußte sie auf den Grund kommen. Sie sagte deshalb:

"Dora heiraten? Wo denken Sie hin, sie ist ja noch ein halbes Kind." "Ganz wohl, aber in ein, zwei Jahren" — tastete Herr Heinrich weiter.

Frau Paulsen schwoll das Herz, aber doch nur einen Augenblick. Dora die Frau des Herrn Heinrich? Was würde die Welt sagen?

"Auch das ist noch zu früh! Und im übrigen ist's fast müßig, darüber zu reden. Hier giebt's ja keine Partieen. Die beiden Amtsgerichts-Referendare? Unser junger Senator? Letzterer wäre nicht einmal wünschenswert."

Als Frau Paulsen dies sagte, bog sie gerade mit Herrn Heinrich um eine Ecke. Eines der Garten-Grundstücke, die den Weg begrenzten, bildete ein tieses Dreieck, in dem eine Ruhebank stand..

Es war recht heimlich hier, wie gemacht für ein vertrauliches Gespräch. Und in der That fand Heinrich jetzt den Mut, auszusprechen, was ihm auf der Zunge brannte. Er sagte plöglich, ohne Übergang:

"Wollen Sie mir Dora zur Frau geben, liebe Freundin?"

Also richtig! Frau Paulsen stand doch das Herz einen Augenblick still.

"Sie scherzen wohl, lieber Heinrich."

"Durchaus nicht! Sie sagten, Sie wollten mir behilflich sein, eine passende Partie zu finden. Wir haben eine, geben Sie mir Dora!" "Es geht nicht, bester Freund, das Ding ist noch zu jung." —

"Ich fann warten." —

"Ganz gut, aber wer kann für ein junges Mädchenherz einstehen?"

"Also, wenn sie will, Sie haben nichts dagegen?"

"Nun, es ist ja noch nicht so weit. — Ihr Anstrag kommt so plötzlich. Ich will's mit meinem Wann besprechen, lieber Heinrich," wehrte die Dokstorin ab.

"Gut! Ich werde auch mit ihm reden. Und wenn er, wie ich hoffe, nichts einzuwenden hat, dann werde ich in Jahr und Tag — Ihr Schwiegersohn. Schlagen Sie ein, liebe Freundin!"

Noch einen Augenblick zögerte Frau Paulsen, aber sie dachte an Herrn Heinrichs Reichtum und fand die Sache doch der Überlegung wert. Sie saste daher die dargebotene Hand. Freilich, wenn er ein dürftiger Junggeselle gewesen wäre, um alles in der Welt nicht! — Aber das Geld, das liebe Geld! So war es doch am Ende nicht ganz zurückzuweisen.

Zu Frau Paulsens Chre muß berichtet werden, daß sie sich Tage lang nach dieser Unterredung von einer unruhig erregten Stimmung nicht zu bestreien vermochte. Sie vergegenwärtigte sich, welch ein

Egoist, welch ein Tyrann Heinrich sei; daneben tauchte Dora mit ihrer jugendlich unschuldigen Erscheinung vor ihr auf, und ihr Kind slößte ihr bei dem Handel innigstes Mitleid ein. Ja, einmal setzte sie sich, von Wehmut überwältigt, in die Ecke der Veranda, und weinte, als ob schon alles verloren sei.

Als Dora von ihrem Landausflug zurückfehrte, wurde sie von ihrer Mutter so zärtlich und unter so viel Thränen umarmt, daß man hätte meinen sollen, ein verlorenes Kind sei ihr nach langer Trennung zurückgegeben.

Und Dora erwiderte der Mutter Zärtlichkeit in gleicher Weise. Sie sah darin einen neuen Beweis, wie sehr sie geliebt werde, und wieviel Dank sie ihren Eltern schuldig sei. —

Mit ihrem Mann zu reden, hatte Frau Paulsen bisher nicht über sich gewinnen können, aber Heinstichs ernsthafte Absichten wurden ihr nur zu bald und zu überzeugend bestätigt, als der Physikus eines Abends vorm Schlafengehen — er hatte Rock und Weste bereits ausgezogen und setzte stöhnend beim Stiefelausziehen ab — ihr zurief:

"Du, Schat, weißt Du was Neues?" "Nun?"

"Heinrich will Dora heiraten"

"Sa, ja, er hat mir neulich auch von dem Unsinn vorgeredet."

"Unfinn! Weshalb?"

"Aber Karl!" -

"Dora sollte ihrem Schöpfer danken, wenn sie einen solchen Mann bekommen kann."

Wäre der Physikus gegen den Plan gewesen, so würde Frau Paulsen vielleicht Heinrichs Partic genommen haben; aber daß ihr Mann, ohne ihre Ansicht eingeholt zu haben, ja, selbst ohne vorherige Rücksprache mit ihr, nun alles schon selbstverständslich fand, das reizte sie zum Widerstand.

"Wir brauchen vorläufig überhaupt an solche Dinge nicht zu denken; und ist's soweit, so wird sich auch wohl ein braver Mann finden, der unsere Dora glücklich zu machen imstande ist. Herr Heinrich ist ein schrecklicher Pedant, ein Egoist und — na, ich möchte nicht unter seinem Tyrannenscepter dem Hauswesen vorstehen." —

"Papperlapapp!" sagte der Physikus phlegmatisch Er kehrte den glücklich bezwungenen Stiefel um und drückte mit dem Finger gegen die Sohle, welche dem Einfluß der Zeit unterlegen war und sich erneuerungsbedürftig zeigte.

"Nun, ich gebe meine Zustimmung nicht." "Ach, Du wirst Dir's schon überlegen." "Nie, nie werde ich über diesen Punkt eine an= dere Meinung haben."

"Papperlapapp!" ertönte es zum zweitenmal. Dieses Papperlapapp konnte Frau Paulsen zur Verzweiflung bringen.

"Das ist nicht der Ton, in dem Du mit mir sprechen darfst, um so weniger, wenn es sich um so ernste Dinge handelt."

Einen Augenblick schwieg der Physikus. Er hatte den Kampf mit dem Ledernen überwunden, löste die Manschetten und legte sie auf den Toilettestisch. — "Daß Dir der Gedanke dieser Heirat durchsaus nicht fern lag, beweist schon die Thatsache, daß Du Herrn Heinrich bereits die Hand daraufgegeben hast, seine Pläne bei Dora zu unterstüßen —"

"Wenn Heinrich Dir dergleichen erzählt hat, so zeigt dies nur von neuem, wie recht ich habe, Bedenken zu äußern", unterbrach Frau Paulsen den Sprechenden.

Das Wort "Bedenken" lockte dem Physikus, der nun unter die Decke schlüpfte, die Brille abnahm, die ermüdeten Augen wischte, und endlich mit einem seidenen Schnupftuche, das stets rechts über seinem Kopfkissen liegen mußte, die Gläser putzte, ein Lächeln ab. Seine Gattin war entschieden schon auf dem Rückzuge. "Wie so?" fragte er, um das Gespräch in Fluß zu halten.

"Wie so? Er hat Dir nicht erzählt, was vorshergegangen ist, nicht mitgeteilt, daß ich es abgelehnt, seine Absichten bei Dora zu unterstützen, und den Handschlag nur darauf gegeben habe, mit Dir sprechen zu wollen. Aber seine Wünsche erhebt er einfach schon zu Thatsachen, und um sie zu erreichen, schiebt er alles Unbequeme, selbst die Wahrheit, beiseite."

Den Physikus nahm es sehr ein, daß seine Frau bei ihrem Gespräche mit Herrn Heinrich auf seine Entscheidung hingewiesen hatte. Diese Entdeckung stimmte ihn milder, und den barschen Ton, den er bisher angenommen hatte, verlassend, sagte er:

"Na, Katharina, wir wollen uns nicht mehr zanken, sondern einmal ernsthaft überlegen. Meinst Du wirklich, daß die Sache ganz von der Hand zu weisen wäre, wenn wir ein Jahr weiter sein werden? Er ist zwar schon ein etwaß starkbejahrter Junggesselle, aber ein braver und — na, daß weißt Du wohl noch garnicht einmal, daß der Glückspilz wieder dreißigtausend Thaler geerbt hat? Ich taxiere Heinstausselstausend Thalern."

"Ach, was sollte er wohl!?"

"Sicher, Katharina, die besitzt er, wenn nicht

mehr. Er galt bereits auf der Universität als sehr wohlhabend, und ich weiß bestimmt, daß er schon einmal geerbt, erheblich in der Lotterie gewonnen, und durch allerlei Spekulationen sein Kapital versgrößert hat."

"Und dabei steht er selbst in der Apotheke und verkauft Mottenpulver?"

"Ja, liebes Kind, das ist wieder eine andere Sache. Heinrich ist eben ein Mensch, der — "

"Dora nimmt ihn auch gar nicht," platte Frau Baulsen heraus.

"Was wird sie wohl nicht! Ich sage Dir, sie wird sehr glücklich werden! Sieht sie nicht zu Heinsrich empor, wie zu einem Gott? Er wird ihr das Leben angenehm, sehr angenehm machen, denn sie wird in sorglosen und bequemen Verhältnissen leben. Was hat sie denn, wenn sie einen Arzt oder einen Beamten heiratet? Und nun gar unsere Vortrefflichen, die nichts weiter besitzen als unerfüllt bleibende Hoffnungen auf Besserung ihrer Verhältnisse?"

"Wenn sie aber nun doch nicht glücklich wird, trotz aller Voraussicht?" sagte Frau Paulsen, deren mütterliches Herz und bessere Natur die Oberhand behielten.

"Nun? Und wo ist denn diese absolute Gewähr überall gegeben? Heiraten ist einmal ein Glücksspiel."

In diesem Augenblick klingelte es heftig. Die Schnur ging von der Hausthür in des Physikus' Schlafgemach. Es war jemand krank geworden, und man bedurfte seiner noch in der Nacht.

Herr Paulsen erhob sich in höchst verdrießlicher Stimmung und guckte aus dem Fenster.

"Bei wem?"

Man hörte Pferdeschnausen und Kratzen der Hufe auf dem Steinpflaster, und eine Stimme sagte plattdeutsch:

"It bün't, buten von Dorns! De junge Herr is schrecklich krank. He liggt, glöw ik, meist int Starwen. Kunn Herr Physikus glik mit herut kamen? Ik bin mit de Doktorwagen hier! Schall ik töven?"

Frau Paulsen hatte alles gehört. Der junge Dorn im Sterben? Sie war sehr erregt, um so erregter, als dieser Heiratskandidat bei ihren Plänen immer noch im Hintergrunde gestanden und Herrn Heinrich als Freier entbehrlich gemacht hatte.

Der Physikus aber rief dem Autscher zurück, er möge warten. Dann kleidete er sich rasch an, griff nach Pelz und Meerschaumpfeise, gab seiner Frau wortkarg die Hand und eilte, seine Pflicht zu üben.

## Sechstes Kapitel.

Als die Familie Paulsen einige Wochen nach dem Erzählten morgens beim Frühstück saß, brachte der Postbote einen Brief, dessen Inhalt wenigstens Dora in eine große Spannung versetzte.

Der Physikus hatte in Mecklenburg einen eins zigen Bruder wohnen, der dort ebenfalls Arzt war, von dem er aber selten und in den letzten Jahren so viel wie nichts gehört hatte. Dieser meldete nun den Besuch seines Sohnes mit folgenden Worten an:

"Lieber, alter Herr, und liebe, junge, schöne Frau! Der Unterzeichnete ist am hiesigen Orte Arzt. Er hat sogar einen Titel, erfreut sich eines guten Leusmunds, besaß einst eine liebe Frau, die dahingegangen ist, und tröstet sich nun durch einen einzigen Sohn, auf den er alle seine Hoffnungen baut. Besinden und Laune sind gut; das Verwandtschaftsgesühl ist sehr start bei ihm ausgeprägt, obgleich er keine Vrieseschreibt. Er nennt sich Paulsen und ist Ihr Bruder und gehorsamer Schwager.

Wollen Sie, allerwertester Herr Physikus, bereg-

ten jungen Studenten, der demnächst auf einer Vers gnügungsreise bei Ihnen erscheinen wird, in Ihren freundlichen Schutz nehmen?

Sollte Sie, lieber, alter Herr, Ihre Frau inswischen noch mit Kindern beschenkt haben — (Na, na, brummen Sie nur nicht so unwillig auf! Ich sinde, daß das Geschlecht Derer von Paulsen lange nicht genug auf diesem Erdball vertreten ist), — dann wollen Sie meine besten Wünsche für dieselben entsgegennehmen; sonst bitte ich, der kleinen, einzigen Dora, deren reizendes Kinderbild über meinem Schreibstisch hängt, meine väterlich liebevolle Gesinnung auszusprechen.

Und nun Gott befohlen! Ich bin eilig; draußen im Vorzimmer wartet jemand, der sich beim Lachen in die Zunge gebissen hat, und dem ich ein Tränklein verordnen muß. Ich werde ihm etwas Himbeerwasser verschreiben. Sie lachen, Herr Physikus? Nun, der Glaube thut's doch in unserm Beruf! Ist's nicht so?"

Als Dora bald darauf an einem Spätabend aus einer kleinen Gesellschaft zurückkehrte, fand sie einen jungen Herrn mit lebhaften Augen und einem übersmütigen Ausdruck im Gesicht bei ihren Eltern im Wohnzimmer sitzen. Sie war bei der Familie von Tapp gewesen, wo in alle Stühle und Sosakissen ein vergilbtes Wappen eingestickt war. Gewiß, sie

hatten nicht viel, die Tapp's, aber etwas Besonderes war's doch!

Als sie Hut und Mantel nach ihrer mitunter etwas flüchtigen Art auf einen Stuhl gelegt hatte und gerade ihr kleines Plaudermäulchen in Bewegung setzen wollte, sprang der Besuch vom Stuhle auf und verbeugte sich.

"Dein Vetter Vernhard!" sagte der Physikus schmunzelnd, und Mama Paulsen sah mit einer gewissen Selbstbefriedigung halb auf ihre hübsche Dora, halb auf den offenbar von deren Erscheinung höchst angenehm berührten Verwandten.

Bernhard eilte auf Dora zu, schüttelte ihr die Hand und füßte sie mit einem: "Freue mich außersordentlich, liebe Kousine", herzhaft auf die Wange.

Dora wurde puterrot, aber gerade diese Form der Begegnung benahm ihr eine gewiffe Unsicherheit, die sich ihrer bei dem Gedanken an den Besuch bemächtigt hatte.

Bernhard erwies sich als ein ebenso aufgeweckter wie liebenswürdiger Mensch. Er sprudelte von Lust und Laune, und nie hatte sich Dora von der Borstragsweise eines Menschen so angezogen gefühlt, und nie erinnerte sie sich, so herzhaft gelacht zu haben, wie an diesem Abend. Zwar dem Humor ihres Betters war ein gewisser Sarkasmus beigemischt, aber

der erinnerte sie an Herrn Heinrich und schien allen gescheiten Leuten eigen zu sein.

"Ein Teufelskerl, der Bernhard!" sagte der Physikus beim Schlafengehen zu seiner Frau. "Geställt mir außerordentlich, ganz außerordentlich!"

Frau Paulsen nickte und seufzte. Was geht nicht alles in einem Mutterherzen vor! —

"Es ist die schönste Zeit meines Lebens!" schrich Dora acht Tage später in ihr Tagebuch. "Wir kommen nicht aus dem Vergnügen heraus. Am Morgen, nach Bernhards Ankunft fuhren wir auf dem Wasser. Er kann alles! Er kreuzte an der Schiffsbrücke so geschickt mit unserm Zweisegler hin und her, daß die Leute am Ufer stehen blieben. Und alles machte er so ruhig und sicher, daß man nicht die geringste Furcht empfand. — Abends waren wir im Freien (Kiels Biergarten). Ich war etwas verstimmt; ich weiß selbst nicht, weshalb. Bernhard sprach mit Papa über medizinische Dinge und brauchte soviel lateinische Wörter, daß ich wenig verstand. Er soll für sein Alter sehr weit sein!

Um nächsten Tage waren wir im Dornfrug. Das war reizend! Ich hatte mein helles Schottisches an; Bernhard machte mir viele Komplimente wegen meines hübschen Aussehens. Vorgestern mit dem Dampsschiff nach F.: die Musik spielte; es war prachtvolles

Wetter. Ich verlor meine kleine Brosche, die von Mama. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Bernshard wollte mir eine neue schenken, hat's aber nicht gethan.

Er hatte eine flotte, blaue Krawatte um, stand ihm samos! H. war dabei und unausstehlich! (Dieses Wort war zweimal unterstrichen.) Er behandelte Bernhard ziemlich von oben herab.

"Dieser Mixturknabe scheint ein sehr eitler Patron zu sein," sagte Bernhard. Na, wenn H. das gehört hätte!

Mama äußerte sich auch etwas abfällig über H. Papa ist ja immer so phlegmatisch bei dergleichen.

Spielt der Bernhard aber Klavier! Wundervoll; geradezu entzückend! Als er in F. im Wirtshause zum Tanze begleitete, flogen wir nur alle so dahin. Und er tanzt! Ach, er ist ein himm — Mensch!

Nachschrift: Mama sagte mir heute, ich möge mich nicht so gehen lassen und mich etwas gesetzter benehmen. Wieder Szene mit Mama! Wenn ich mir doch meine schreckliche Empfindlichkeit abgewöhnen könnte; sie verbittert mir das Leben!

Eben kam mein neuer Sommer=Paletot! Sehr hübsch! In der Taille noch etwas weit. Bernhard fand ihn entzückend, wie er sagte." — Vier Wochen wollte der Vetter bleiben, und nun waren schon vierzehn Tage dahin. Dora flogen die Stunsten im Verkehr mit ihm, der immer etwas Besonsteres vor hatte und jedem Dinge besondere Seiten abzugewinnen wußte.

Im Nu brachte er die verwandten Elemente zussammen, arrangierte Partieen, nahm alles in die Hand, war geschickt, dienstfertig und liebenswürdig und eroberte sich im Sturm die Herzen der Familien, mit denen Paulsens verkehrten. Nie war er um etwas verlegen; er kannte die neuesten Gesellschaftsspiele und Kotillontouren, riß die Trägsten und Gleichgiltigsten mit fort, und wenn einmal der Regen das Vergnügen eines beabsichtigten Ausfluges störte, so wußte er einen Ausweg, und man amüsierte sich im bedeckten Kaum fast noch einmal so gut.

Eines Tages forderte Bernhard Dora auf, mit ihm die Domkirche zu besehen; alles mußte er in Augenschein nehmen! "Bitte warte, ich hole den Küster!" rief er ihr vor dem Kirchenportal zu und lief in das Haus, als ob er in Cappeln jeden Schritt und Tritt kenne. Als er mit dem dienstfertigen Alsten herankam, hörte Dora ihn von den Sehenswürstigkeiten der Kirche sprechen. Er schien den Küster zu belehren, denn dieser horchte hoch auf und ers gänzte lediglich seine Mitteilungen.

6

Nachdem sie das Innere des Gotteshauses in Augenscheingenommen hatten, wollte Bernhard noch den Turm besteigen, und Dora fand diesen Einfall troţ der vielen Stufen, die zu erklimmen waren, himmlisch!

"Schließen Sie nur nachher selbst die Thüre ab und bringen mir die Schlüssel hinüber," sagte der Küster, nachdem er sie unterwiesen hatte, und ging langsam durch die fühle, hellschallende Kirche dem Ausgange zu.

Es war Dora eigentümlich zu Mute, als sie sich mit ihrem Better allein in dem großen, weiten Raume befand; fast war es ihr unheimlich trop des hellen Tageslichts.

"Mit Deiner Erlaubnis gehe ich voraus!" sagte er, die steinerne Wendeltreppe emporsteigend, in der es moderig roch, und auf die durch kleine, in die dicke Mauer eingelassene Fenster nur spärliches Licht herabsiel.

"Kommst Du nach!? Verpuste Dich. — Wir haben ja keine Eile."

Dieser Zuruf war Dora recht. Sie war schon ganz außer Atem.

Zuletzt wurde es beim Hinaufsteigen ganz dunkel. "Wir müffen gleich oben sein," sagte der Better in seiner bestimmten Weise. "Halt!" Sie standen nun völlig im Finstern. Dora hörte, wie Bernhard über sich tastete. Dann rief er: "Hier ist eine Luke, die muß ich erst aufstoßen. Bitte, setze Dich so lange, Dora."

Er dachte an alles. Sie setzte sich in der That, und als gar kein Licht erschien, wollte sie ihn schon auffordern, lieber wieder hinabzusteigen. Da sagte er:

"Halt! jett hab' ich's. Hier ist ein Haken; nun wird's gleich werden!" —

Wirklich stieß er die Luke zurück. Gigentümlich duftender, hustenerregender Staub flog auf, und helles Licht strömte durch die Öffnung.

Aber jetzt gab's doch noch einiges zu überwinden! Der Raum war nur sehr schmal, so daß kaum eine Person zur Zeit an dem runden Umfassungsgitter entlang gehen konnte. Es galt sodann eine ziemlich steile, frei schwebende, eiserne Treppe emporzusteigen, um auf die eigentliche Plattform des Turmes zu gelangen, die breit und geräumig war.

"Nein, nein, Bernhard! Da traue ich mich nicht hinauf!" rief Dora, die sich wunderte, daß der Küster auf so gefahrvolle Dingc nicht aufmerkssam gemacht hatte. Es rieselte ihr durch den Körper, als sie in die Tiese schaute. Sie wollte zurück.

"Ich bitte Dich, steige mit hinauf. Angstige Dich nicht! Sieh' doch, es ist ja ein festes Geländer angebracht. Reiche mir die Hand. Du kannst nicht fallen."

Noch immer zögerte sie.

Aber wenn Bernhard sich etwas vorgenommen hatte, mußte es durchgesetzt werden, und tausend Wittelchen standen ihm für die Ausführung seiner Pläne zur Verfügung.

"Thu's mir zuliebe, Dora!" sagte er weich und mit starker Betonung.

Dieser Anruf hatte in der That die beabsichtigte Wirkung. Dora glitt mit ihrem Tüchelchen über die heiße Hand und reichte sie Bernhard, der nun mit der Linken sich an dem Geländer festhielt und mit der Rechten seiner Base behilflich war.

Ihre Aniee zitterten; ein vorübergehender Wind kam auf und erfaßte ihre Aleider. Der Sommerhut flog ihr in den Nacken. Sie bedurfte ihres ganzen Mutes, um auszuharren und nicht jest noch um Rückfehr zu bitten. Aber dann noch ein starker Ruck — und nun waren sie oben. — Hier verließ zwar Dora die Beklemmung, aber sie stand doch noch tiefausatmend da. Bernhard guckte ihr mit einem belobenden "Bravo!" freundlich in die Augen.

"Ist Dir sehr sauer geworden, Dor! Wie?" sagte er, ihren Namen abkürzend. "Na, Du hast Dich brav gehalten und sollst auch belohnt werden. Komm!" Sie blickten hinab. Drunten auf dem Kirch= platze spielten die Kinder im Sande. Sie sahen aus wie Zwerglein. Das eine hatte ein rotes Tuch um= gebunden. Die lebhafte Farbe wirkte reizvoll und leuchtete gleichsam aus der Tiese.

Die Straßen, die Wege, die Gassen saben geradlinig und abgezirkelt aus; die hoch emporragenden Dächer der näher gelegenen Häuserreihen aber reckten sich wie in erstarrter Bezauberung empor, und alle ihre Unebenheiten hoben sich bis auf den unter den Dachpfannen hervorgequollenen, zu weißem Stein gewordenen Mörtel scharf in der durchsichtigen, heißen Luft ab. Hier und dort ward ein Giebelfen= ster geöffnet, flatterte, vom Zugwinde heftig bewegt, eine weiße Gardine, und es ward einem bange um das Topfgewächs, das gefährdet auf der Fensterbank stand. Auf einem hohen, verwitterten Schornstein flapperte ein Storch. Das klang laut und hell her= Mitunter drang auch einmal ein dumpfes Alopfen und hämmern von der Schiffbrücke herüber, und dann erschreckte die beiden in nächster Rähe das sausende Geräusch einiger die Luft in raschem Fluge durchschneidenden Schwalben.

Die Landstraßen vor der Stadt erschienen gleichs sam weiß gemalt, die Alleen glichen den kleinen Bäumchen einer Kürnberger Spielwarenschachtel, und ebenso winzig stellten sich die Fuhrwerke und Ge= spanne dem Auge dar, obgleich man bei näherem, aufmerksamem Beobachten das eifrige Trippeln der Tiere zu erkennen vermeinte. Und überall zwischen roten Dächern, helleren Mauern und dunkleren Ecken lebendiges, reizendes Baumlaub, und drüben in der Landschafts-Gbene Acker, Wiesen und Wälder in malerischer Abwechselung; alles in weiter Ferne sichtbar, deutlich begrenzt, oft wie abgezirkelt. Da= zwischen kleinere Holzungen, die wie grüne Moos= beete erschienen, und darüber, wunderkar von der blauen Luft sich abzeichnend, geradlinig emporsteigende, weiß= schimmernde Rauchfäulen aus Hütten und Gehöften. So weit das Auge reichte, eine entzückende Welt, jene liebliche Einfachheit norddeutscher Fluren mit ihren bunten Feldern, grünen Wiesen, schimmernden Bächen und Flüßchen, die immer den gleichen Zauber auf den Beschauer ausübt.

"D wie himmlisch, wie wunderbar!" rief Dora mit ihrem empfänglichen Gemüt aus. "Das erst heute gesehen zu haben! Wieviele würden heraufsteigen, wenn sie wüßten, wie schön es ist!"

Während sie sprach, legte sich ein leiser Wind um ihre Stirn. Die blonden Härchen auf ihrem Scheitel und an ihren Schläfen sprühten auf, und jedes schien golddurchwebt. Noch nie fand Bernhard feine Verwandte so schön, wie heute. Die den Blons dinen eigene Farbe, in der holden Mischung von sanstem Weiß und Rosenrot, leuchtete über ihr Antslit, und ihre blauen, treuen Mädchenaugen senkten sich verwirrt, als Bernhard, von ihrem Anblick hinsgerissen, sie lange und zärtlich anblickte.

"Wie grausam, daß gerade diejenigen Menschen so selten beieinander bleiben dürfen, die zueinander gehören!" sagte er, wie mit sich selbst redend, und doch seine Worte in leisem Hoffen an sie richtend.

Sie wollte etwas erwidern, aber ihr versagte die Stimme.

"War's nicht nett, Dor? Waren die Tage und Stunden, die wir zusammen verlebten, nicht schön?"

Sie hielt die Augen zu Boden gesenkt und neigte sanft das Haupt.

"Und nun ist's bald vorüber, und wer weiß, kleine Dor, ob wir uns jemals wiedersehen?"

Sie nestelte an ihrem Strohhut, den sie in die Hand genommen hatte, und zupfte an den kleinen, furzen Kandsäden, die sich herausgedrängt hatten.

Und wie sie so vor ihm stand in ihrer reizens den Verlegenheit, packte es den Vetter, und indem er sich rasch umschaute, ob die singend um den Turm schwebenden Vögel auch neugierige Zeugen seien, sagte er zärtlich und eindringlich: "Wirst Du bisweilen an mich denken, wenn ich fort bin, kleine Dor?"

Sie vermochte noch immer nicht zu antworten, aber ihr Kopf war in heftiger Bewegung, und noch mehr ihre blauen Angen, aus denen es unaufhaltsam tropfte. Und ehe er es recht begriffen hatte, stand sie weit ab von ihm und schaute über die Dächer in die Ferne. Ein Sommerklingen ging durch die Luft. Der blaue Äther stand regungslos, und die Schönheit spendende Sonne legte einen breiten Goldsgürtel auf den Spiegel der nahgelegenen Meeresssläche.

Bernhard bemerkte von all' den Herrlichkeiten nichts, wohl aber sah er, daß ein weißes Tüchlein sich hob und senkte; zumeist drückte es sich gegen die Wimpern der schönen, ernsten Augen, an denen sein Blick noch eben zärtlich gehangen hatte. Und da hielt's ihn nicht länger, es stürmte durch seine Brust:

"Dor! Meine liebe Dor!" rief er und lief auf sie zu.

Und sie ließ es geschehen, daß er sie sanft umsfaßte, und während sich ihre jugendlichen Wangen berührten, wiederholte er dieselben zärtlichen Worte, die mit unaussprechlich süßen Schauern ihr durch die Seele drangen. —

Vetter Bernhard war abgereist. Was sich an

den letzten beiden Tagen noch ereignet hatte, zeichnete Dora in ihr Tagebuch auf:

"Gestern fand nun das so lang vorbereitete Picknick nach Rotensand statt. Der Himmel sah am Morgen nicht gnädig aus, und wir hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, aber Bernhard rief: "Sorgt Euch nicht! Ich habe geheimen Kontrakt mit dem Himmel! Es muß gut werden!" Und es wurde auch prachtvoll!

Um drei ein halb Uhr gingen wir an die Schiffbrücke und bestiegen die Boote und Rähne. hatten guten Segelwind, so daß wir nach dreimaligem Kreuzen in Rotensand landen konnten. unserm Boote saßen Herr Heinrich, Franzius und Blanca, Leo Kuchen, Referendar Fuchs, der junge Tach, Senator Ellisen, Papa und ich. Ich wäre schrecklich gern in den großen Zweisegler eingestiegen, in dem Bernhard steuerte; aber als ich noch zauderte, ich mich wenden sollte, sagte H: Na. wohin liebe Dora, darf ich heute das Vergnügen haben, neben Ihnen zu sitzen? Ich muß ja jett die Gelegen= heit förmlich wahrnehmen, einmal in Ihre Nähe zu gelangen.' Da in diesem Augenblick Franziussens ewiger Bello ins Boot gehoben wurde, unterbrach er den Sat, und wir wurden auch später beim Siten getrennt. Seine Reben gingen natürlich auf Bernhard, den kann er in den Tod nicht leiden.

Die beiden kamen beim Abendbrot noch ziemslich heftig aneinander, aber ich merkte, wie sich die Übrigen freuten, daß H. abgetrumpft wurde. Nachsdem Bernhard bereits den Lagerplatz ausgesucht hatte, und wir schon beim Auspacken waren (die sechs silbernen Theelöffel haben sich richtig nicht gefunden; Mama ist in sehr schlechter Laune darüber), und Feuer angemacht war, schlug H. plötzlich einen ans deren Ruhepunkt vor, holte sich die beiden Reserens dare, und schleppte einen Teil der Sachen nach dem kleinen Sandhügel gleich beim Walde.

Ich sah, wie Bernhard das Blut in den Kopf schoß, hörte aber, wie er zu den Übrigen sagte "Ich bin hier Gast; ich habe mich zu fügen."

Später wurde irgend ein wissenschaftliches Thesma behandelt, und H. und der Vetter versochten beide gleich hartnäckig ihre Ansicht. Und dann, ich weiß nicht, wie es sich so machte, sagte Vernhard als Erwiderung auf eine sehr wenig artige Vemerstung H. in maliziösem Ton: Ja, es ist allerdings bedauernswert, Herr Heinrich, daß der liebe Herrsgott nicht lauter Menschen geschaffen hat, die Ihnen gleichen! Die Welt würde um neunundneunzig Prozent besser sein.

H. biß sich auf die Lippen, aber er erwiderte

nichts und hat den ganzen Abend auch kein Wort mehr mit Bernhard geredet.

Sonst war es sehr nett und heiter, und die Rücksahrt im Mondschein war himmlisch.

Den letzten Abend, den ich hier bin, will ich doch bei Dir sitzen, Dor, sagte Bernhard, kurz bevor wir absuhren. "Laß uns nur auspassen, daß der Kinderpulver-Fabrikant nicht in unser Boot steigt.

Wir sangen unterwegs und machten allerhand Unsinn. Bernhard war furchtbar ausgelassen und amüsierte die ganze Gesellschaft mit seinen Einfällen.

Als wir die Hafenbucht erreichten, kam ein kühler Wind auf. Bernhard deckte mich mit seinem Mantel zu. Ach, wie reizend war er! — Nächstes Jahr will er wiederkommen. Ob er wohl Wort hält? Ich weiß nicht, woher es kommt, aber mir ahnt, daß wir uns nie wiedersehen werden.

Am nächsten Tage um sechs Uhr mußte Bernhard abreisen; um vier Uhr saßen wir noch in der Beranda beim Kaffee zusammen.

Willst Du mich begleiten, Dor? Ich muß noch vom Garten Abschied nehmen! sagte er.

Wir gingen hinaus. Papa und Mama folgten langsam. Als wir unten am Staket standen und nach dem Wasser hinüberblickten, überreichte mir Bernhard einen reizenden, mit einem kleinen Vergißmeinnicht versehenen Ring und bat mich, ihm auch ein Andenken zu schenken.

Ich habe nichts, sagte ich verlegen.

Überall wachsen Blumen! Schenke mir eine, Dor!

Ich stand unschlüssig da. Schon hörten wir die Schritte der Eltern sich nähern. Bernhard zeigte auf das Resedabeet und drängte, daß ich ihm einige Blüten abpflücken möchte.

Ich bückte mich hinab, und that, wie er wollte. Ein ängstliches Abschiedsgefühl quälte mich und trieb mir die Thränen in die Augen.

Da sagte er: — und ach! noch immer klingt's mir wie Musik in den Ohren! — Nur eine Blume vereinigt alle Wohlgerüche in sich, und das ist die Reseda! Und ebenso giebt's nur ein einziges kleines Wädchen auf der Welt, in der sich alles zusammenssindet, was schön und liebreizend ist, und das ist meine liebe, liebe Dor!

Ein Zittern flog über meinen Körper, es klang so süß, so süß! — Und als ich ihm die Blusmen gab, drückte er sie an den Mund, trat ganz nahe an mich heran, und wollte — Schändlich! da kamen gerade die Eltern! — —

Ich habe gestern furchtbar viel geweint, und die Eltern waren sehr böse! Nun fort mit den Thorheiten, sagte Mama, es ist ganz gut, daß der junge Mensch abgereist ist. Man kam ja garnicht mehr zur Besinnung, und für Dich sind solche Dinge Gift. —

Die schöne, schöne Zeit! Nun ist alles vorbei!
— Wie ist es doch schade, daß dasjenige, was uns am meisten gefällt, eigentlich stets — ein Unrecht ist! Wie oft habe ich schon darüber nachgedacht!" —

## Siebentes Kapitel.

Dora war in schwermütiger Stimmung, und um so trüber erschienen ihr die kommenden Tage, als abermals der Herbst sich näherte, und um diese Zeit Sophie, die alte Freundin des Hauses, nicht unbedenklich erkrankte.

Das junge Mädchen ging zweimal täglich zu der alten Dame, die in einer entlegenen Straße, eine Treppe hoch, eine kleine Wohnung gemietet hatte. Sie floß immer von Dank über, wenn Dora kam, aber klagte dann doch meistens nur und sprach vom nahen Sterben.

Mit großer Geduld übte Dora die Krankenwärterspflichten, suchte jeden kleinsten Wunsch der Leidenden zu erfüllen und saß stundenlang in dem stillen Gesmach, um ihr vorzulesen.

Der einzige bemerkenswerte Schmuck, der sich in dem niedrigen, mit vielen alten Möbeln und Bildern angefüllten Wohnzimmer befand, war eine Stutzuhr aus dem vorigen Jahrhundert, die mit ihrem unbeirrten, regelmäßigen Pendelschlag der dumpfen Einförmigsteit des Gemaches etwas Mystisches verlieh, dessen

saft beklemmendem Eindruck der Besucher sich nur schwer zu entziehen vermochte. Mitunter schlief Sophie beim Vorlesen ein, und Dora lehnte sich träumend zurück. Scheinbar lauter als vorher, ja, zudringslich, erhob sich dann in der Stille das monotone Tick=Tack des alten Erbstücks, und ein leiser Anflug angstvoller Vereinsamung drang dann auf das junge Mädchen ein und stimmte es traurig.

Immer wieder richteten sich Doras Gedanken auf Bernhard, um so mehr, da er, trot seiner Zusage, noch nicht einmal geschrieben hatte. Jeden Tag, jede Stunde, die sie mit ihm verlebt, jedes Wort, das er gesprochen hatte, rief sich Dora ins Gedächtnis zurück, und je länger sie sann und grübelte, desto schwer= mütiger ward ihr ums Herz. — Jüngst hatte ihre Mama vom Heiraten gesprochen und sich über die in allzufrühem Alter geschlossenen Ehen mißbilligend ge= äußert. Ein unklares Denken und Hoffen, daß Bernhard einmal ihr Mann werden könne, war wohl bei solchen Gesprächen in Dora aufgestiegen, aber hatte sich auch ebenso schnell wieder verloren. Sie waren ja beide noch in einem Lebensalter, wo dergleichen nicht in Frage kommen konnte. Heute aber beschäf= tigte sie der Gedanke von neuem und lebhafter als fonst, und unversehens sann sie dabei darüber nach, weshalb wohl Heinrich nicht heirate, wen er wohl in

Cappeln zu seiner Frau machen würde, wenn er sich dazu entschlösse, und wie er als Chemann sein werde. Nur zu oft hatte sie gehört, der Freund ihres Vaters sei eine gute Partie, aber wenn sie sich vorstellte eine ihrer Freundinnen werde von ihm an den Altar geführt, so mußte sie lächeln. Ja, lächeln, und troßdem spürte sie gleichzeitig ein wenig Neid im Herzen, denn Heinrich war doch ein ganz anderer Mann als alle anderen, die sie kennen gelernt hatte — Freilich — — eine Ausnahme machte Bernhard. Wer war mit diesem zu vergleichen? Nochmals vergegenwärtigte sie sich, wie der letztere bei dieser oder jener Gelegenheit ausgesehen, was er gesprochen, wie er sie angeblickt habe. Sie besaß sein Bild, das in ihrem kleinen Stübchen über dem Schreibtisch hing. Hinter dem Rahmen nickte die Reseda hervor, die sie an jenem Tage ge= War doch diese bescheidene Blume pflückt hatte. für sie so bedeutungsvoll geworden, daß es unruhig in ihr aufstieg, wenn einmal der Duft derselben ihr Angesicht wieder berührte.

Aus diesen Gedanken wurde sie durch das Erswachen der Kranken gerissen, die den Kopf wendend, der sansten Pssegerin ins Auge schaute und weich sagte:

"Bist Du immer noch da, meine gute Dora? Wieviel Uhr ist es schon? Ach, schon so spät? Da muß ich ja Medizin nehmen. Du, mein liebes Kind, sollst aber jetzt gehen, und Dich hier nicht länger langweilen."

Und Dora antwortete, tröstete, und reichte der alten Dame den Löffel mit dem schlecht schmeckenden Trank.

"Mich dünkt," fuhr die Kranke fort, "Du bist heute so ernst. Ich wollte vorher schon fragen. Fehlt Dir etwas? Wie geht es denn zu Hause?"

"Gut! Papa ist über Land, deshalb hat er Dich auch heute nicht besucht. Der junge Dorn ist aus Italien zurückgekommen; Papa will sehen, wie es ihm geht. Er soll ganz wieder hergestellt sein."

"So! so! Nun, dann wirst Du auch wohl bald einmal hinausmachen, und dann kommt meine kleine, treue Pflegerin nicht mehr zu mir?"

"Nein, ich gehe nicht hinaus."

"Du gehst nicht? Will Mama es nicht erlauben?"

"Ja, die wohl, aber" —

"Aber?"

"Ach, Heinrich hat immer etwas zu reden, wenn ich Dorns besuchen will, und da haben dann auch die Eltern Bedenken."

"So? Heinrich? Worein der sich nicht alles mischt. Es ist wirklich wunderbar! — Hast Du denn Nachricht von Deinem Vetter Bernhard? Ist doch ein prächtiger Mensch, Dora —" Die Angeredete schwieg. Die alte Dame suchte Doras Blick, als sie nichts sagte. Nebenan ging's Tick-Tack. Plötzlich war's wieder so still in der Wohnung, als ob nur noch die alte Uhr Leben habe.

"Dora!" klang es endlich durch die Stille des Krankenzimmers.

"Tante?"

"Dir sitzt doch etwas im Kopse! Ich weiß es! Du bist betrübt; willst Du es mir nicht anvertrauen?"

Dora fühlte die heiße Hand der stets etwas Fiebernden; sie schaute aber nicht auf, ihr war wirtlich so traurig zu Mute, daß sie hätte weinen können.

"Sieh mich mal an, liebes Kind!" — Dora ers hob den Blick, und ihre Augen standen plötzlich voll Thränen.

"Na, was ist denn? Sage es mir, meine gute Dora! Hier ist Teilnahme — "Plötlich hustete die Sprechende heftig auf, das Blut stieg ihr in den Kopf, und mühsam aufatmend, sank sie tiefer in die Kissen.

Dora erhob sich, um ihr Wasser zu reichen; die Kranke griff nach einem Schnupftuch, räusperte sich, strich mit der Rechten über die Augen und sagte, die Sprache zurückgewinnend:

"Laß nur gut sein, Dora, es wird sich schon alles machen —"

Was war das! Das junge Mädchen erschrak. "Du meinst, Tante?"

"Glaubst Du, daß ich nicht gemerkt habe, daß Du Deinen Vetter Bernhard" —

"Ich? Wie so?"

Dem jungen Mädchen flopfte das Herz, und verwirrt mied sie Sophiens Blick, der sich voll Teilsnahme auf sie richtete.

"Du? Wie so?" wiederholte die alte Dame ihre Worte. "Du bist ja ganz verändert, seitdem der Student Cappeln verlassen hat. Das ist ja allen aufgefallen. Es war auch nicht ganz recht von ihm, Dir etwas in den Kopf zu setzen, aber, Du lieber Gott, Jugend hat einmal" —

"Er hat mir nichts in den Kopf gesetzt, garnichts, Tante. Du irrst. Und wer Dir das erzählt hat, hat ihn verleumdet," stieß Dora heftig heraus.

"Sieh, Dora, daß Du ihn verteidigst, daß Du mir so erregt antwortest, zeigt mir, wie recht ich habe. Fasse das, was ich Dir sagte, doch nicht verkehrt auf. Im Gegenteil, mein liebes Kind, an mir hast Du eine teilnehmende Freundin, und wenn, was Gott verhüten möge, einmal etwas an Dich herantritt, komm immer zu mir und schütte Dein Herz aus. Sieh, liebe Dora, ich bin selbst ein armes Geschöpf

auf dieser Welt, und habe so viel Kummer erlebt, daß ich alles nachfühlen kann.

Und Dein Vetter hat's mir mal angethan. Das ist ein prächtiger Mensch, gescheit, frisch, voll Geist und Leben, gerade wie Du! Ich hatte Dich schon als Kind so lieb. Wenn Du mich mit Deinen blauen Augen ansahst, mußte ich Dich auf den Arm nehmen und konnte nicht ablassen, Dich zu hätscheln. — Na, was hast Du denn nun wieder?"

Es war in der That unaufhaltsam unter Doras Wimpern hervorgequollen, und Schmerz und Rüherung kämpften übervoll in ihrem Innern.

Aber dann plötzlich schaute sie empor, neigte sich über der Kranken eingefallene Wangen, küßte die alte Freundin und versteckte schluchzend ihr Köpschen.

"Weine gute, kleine Dora!" murmelte Sophie gesrührt und hörte nicht auf, den blonden Kopf des lieben Mädchens sanft zu streicheln.

## Achtes Kapitel.

Herr Heinrich war nicht wenig überrascht, als eines Morgens, zu ganz ungewohnter Stunde, der Physikus in die Apotheke trat, ihn ernst begrüßte und geheimnisvoll zu sprechen begehrte.

Die beiden Herren gingen in das kleine Kontor, in dem sich früher die erregte Szene zwischen Schuby und August abgespielt hatte, und der Physikus nahm ohne Übergang das Wort, indem er sagte:

"Bester Heinrich, Sie könnten mir einen großen Dienst erweisen, wenn Sie mir zum Januar fünfsehntausend Mark auf mein Haus geben wollten. Es ist zwar bereits in Feuerkassen-Höhe belastet, aber bietet doch wohl noch Sicherheit genug."

Heinrich guckte groß auf; es drängten sich auch allerhand Fragen auf seine Lippen, aber er unterdrückte sie vorläufig und sagte, sich rasch fassend:

"Im Januar ist's ganz unmöglich, bester Paulsen. Ich habe meine Gelder festgelegt. Hätten Sie mir das ein halbes Jahr früher gesagt, wäre es eher ges gangen. — Brauchen Sie das Geld denn so notwendig?" "Ach, es ist das ja eine fatale Geschichte. Sie wissen doch, daß meine Frau einen einzigen Bruder in Süddeutschland hat, dem es nie recht hat glücken wollen. Vor etwa vier Jahren, als er von neuem ein Geschäft in Regensburg etablierte, ließ ich mich bewegen, für ihn gutzusagen, und hoffte von Jahr zu Jahr, daß er mich von der Bürgschaft befreien werde. Meine Hoffnung erfüllte sich aber nicht, und in diesen Tagen erhielt ich sogar von seinem Gläusbiger die lakonische Aufforderung, ungesäumt zu zahlen, da mein Schwager falliert und seit einigen Wochen die Stadt verlassen habe. Er ist zu diesem Versahren berechtigt; ich bin gesetzlich und moralisch verpslichtet, für meiner Frau Bruder einzutreten, und mangels Zahlung auß Äußerste kompromittiert."

Hern Heinrich zog ein sehr langes Gesicht. Er bedauerte nach diesen Auseinandersetzungen lebhaft, daß er überhaupt die Möglichkeit einer Darlehenssgewährung zugegeben hatte. Die angebotene Hypothek erachtete er zwar nicht als absolut gefährdet, aber sie war keineswegs das, was man im Geschäftsstil gut oder gar sein nennt. Es kam hinzu, daß seine Freunde drüben alles verbrauchten, was der Physiskus im Lause des Jahres verdiente. Paulsens lebten nach Heinrichs Ansichten über ihre Verhältnisse, und ob er demnach, wenn er dem Physikus das Geld

leihen, auch nur die Zinsen davon erhalten würde, erschien ihm sehr zweifelhaft.

Die Sache war ihm äußerst ungelegen, und er sagte deshalb trocken:

"Sagen Sie mal — was wollte ich noch besmerken? Richtig! Würde nicht Ihr Herr Bruder in Mecklenburg Ihnen die Summe leihen können?"

Der Physikus, der noch immer ganz harmlos war, schon deshalb, weil er die Sicherheit, die er bot, selbst gar nicht anzweiselte, erwiderte:

"Ich glaube nicht, daß er es kann, und, aufrichtig gesagt, ihn zu bitten, ist mir peinlich aus
mancherlei Gründen. Sie stehen mir eigentlich innerlich näher als mein Bruder, lieber Heinrich, und
meine Frau und ich hofften deshalb, daß Sie Rat
schaffen würden. Am Ende, ist's nicht zum Januar,
wird der Himmel nicht einbrechen, wenn ich an einem
späteren Termine zahle."

Aber Heinrich war schon fest entschlossen, seines Freundes Gesuch abzulehnen. Er drehte deshalb den Spieß um und sagte in seiner überlegenen und wenig angenehmen Weise:

"Wie konnten Sie nur für einen so notorisch leichtsinnigen Menschen, wie ihr Schwager einer ist, gutsagen? Das ist mir unfahlich, lieber Freund. Weshalb haben Sie mich damals nicht um Rat gefragt? Ich hätte Ihnen das vorher sagen können. Natürlich, Sie werden das ganze Geld verlieren, und offen gestanden, ich sehe noch nicht einmal, wie Sie es überhaupt auftreiben wollen. In Cappeln giebt Ihnen auf Ihr Grundstück, das, wie es nun einmal gebaut, nur für eine Familie bewohndar ist, niemand eine Hypothek über den Feuerkassenwert. Es bringt ja schon jest kaum die Zinsen auf. Sie wohnen sehr teuer."

Nun wurde dem Physikus allerdings die Sach-Wenn Heinrich erst so redete, wußte er lage flar. Hier war keine Hilfe zu erwarten. Bescheid. erhob deshalb auch nur noch einige schwache Ein= wendungen gegen die bezweifelte Sicherheit der Hypothef, und stand im Übrigen halb in verlegener, halb in empfindlicher Stimmung vor demjenigen, der ihn fo teilnahmlos abwies, und der in dem Augenblicke der Not sogar mit Vorwürfen nicht zurückhielt. Aber auch Heinrich überkam jett ein unbequemes Gefühl. Der Physikus hatte im Laufe des Gesprächs der Doktorin Erwähnung gethan, und es schien ihm aus mancherlei Gründen geboten, wenigstens äußerlich sein Interesse für die Schwierigkeiten, in denen sich die befreundete Familie befand, an den Tag zu legen.

Er sagte deshalb, freilich ohne sich etwas dabei zu denken:

"Schicken Sie mir doch gefälligst nachher einen Extrakt aus dem Schuld- und Pfand-Protokoll nebst genauer Angabe über die Höhe der Feuerkasse herüber, bester Freund. Ich will mir die Sache noch einmal genau überlegen, wenn ich alles vor mir habe."

Der Physikus nickte, bat Heinrich nochmals sein Wöglichstes zu thun, und verließ das Kontor.

Der Apotheker blieb noch eine Zeit lang nach= denklich an den Schreibtisch gelehnt, und während er sich aus einer schlechten Gewohnheit, die er neuer= dings angenommen hatte, mit einem Schildpattsabrikat in den Zähnen stocherte, kamen ihm allerlei Gedanken. Und einen von diesen erhob er zum Entschluß.

Ein kluger Mann zog selbst aus den Ungelegen= heiten seiner Mitmenschen Vorteil! —

Drei Tage befand sich der Physikus in der äußersten Spannung. Heinrich ließ nichts von sich hören. Dann aber kam ein Schreiben folgenden Inhalts:

## "Lieber Paulsen!

Ihre Sache beschäftigt mich außerordentlich; es betrübt mich auch sehr, daß Sie in diese fatale Sistuation geraten sind, aber ich bedauere, Ihnen nicht helfen zu können.

Wenn ich das Geld liegen hätte, wär's schon etwas anderes, aber sicher stehende Kapitalien zu

tündigen, um eine zweifelhafte Hypothek zu erwerben, deren Baluta wohl nur eines Wucherers Beutel füllen dürfte, dazu kann ich mich nicht entschließen, um so weniger, als ich Ihnen gar keinen Freundsichaftsdienst damit erweise.

Ich biete mich aber an, mit dem Gläubiger zu verhandeln und ihm die Alternative zu stellen, daß er bei einem etwaigen Konkurse nichts erhält oder sich mit einer Absindung begnügt.

Lieber Paulsen! Ich bin Geschäftsmann und beurteile die Dinge ganz nüchtern; Sie müssen mir deshalb auch nicht übel nehmen, wenn ich ohne jegliche Sentimentalität die Sache ins Auge fasse.

Sie besitzen thatsächlich nichts, denn Sie leben von Ihrem Erwerb als Arzt, und die Einrichtung, die Ihnen Ihre Frau mitgebracht hat, würde bei Zwangsverkauf nur ein Geringes ergeben. Sie wollen nun trotzem bezahlen und die Bürgschaftsverpflichtung in eine Darlehensverpflichtung verwandeln:

Hand aufs Herz! Stehe ich Ihnen näher oder jener, ein fremder Mann? Einer von uns beiden muß schließlich den Betrag bei Ihnen einbüßen, das steht außer Zweisel. Ich weiß, daß Sie diese Besmerkung unzart finden, mir auch nicht beistimmen werden, weil Sie die mir offerierte Hypothek bisher als eine Sicherheit angesehen haben. Sie ist aber

keine, glauben Sie es mir, und deshalb nochmals: überlegen Sie meinen Vorschlag, und übertragen Sie mir die Abwickelung der Sache.

Was nun die Vergleichssumme anbelangt, so bin ich nicht abgeneigt, die Bürgschaft für den richtigen Eingang der eventuell von Ihnen zu leistenden Raten-Abzah-lungen zu übernehmen, und bitte Sie, dann Ihrer-seits für prompten Eingang derselben Sorge zu tragen. Beifolgend die Papiere dankend zurück.

Entschuldigen Sie, daß ich nicht schon bei Ihnen war, auch heute schreibe, statt selbst zu kommen, aber am Tage Ihres Besuches hat sich bei mir im Hause etwas so Außerordentliches und Unliebsames ereignet, daß mir Zeit und Stimmung für die Angelegensheiten Dritter, selbst wenn dieselben mir so nahe stehen wie Sie, völlig abgingen.

Wenn's Ihnen recht ist, hole ich Sie morgen nachmittag zum Spaziergang ab!? Ihren Damen die schönsten Grüße."

Dieser Brief schlug wie eine Bombe in des Physikus' Haus. Auf eine ablehnende Antwort war Doktor Paulsen am Ende vorbereitet, aber in solcher Form? — Diese Offenherzigkeit grenze an Roheit, meinte die Doktorin. Konkurs erklären! Ohne äußerste Not sich vor der ganzen Welt blamieren! Der Fasmilie Stellung und Existenz untergraben! Was würde

man in Cappeln sagen! Das sollte Freundschaft sein? Wenn's darauf ankam, wenn es sich um den Geldsbeutel handelte, war der langjährige Intimus der Familie nicht zu Hause!

Und je mehr die Doktorin redete, desto mehr bäumte es sich auch in des Physikus' Inneren auf. Immer von neuem ging die Pfeise aus, ein Fidibus nach dem andern ward entzündet und zwischen Zeigesfinger und Daumen ausgelöscht.

Als Dora einmal den Kopf zur Thür hereinsteckte, wurde sie abgewiesen.

"Was Kind? — Nein, nein, heute nicht! — Deinem Vater ist nicht nach Gesellschaft zu Mute. — Wie? Nein! — Sage nur, wir bedauerten. Und dann bestelle auch Lene, wenn Leute kämen, solle sie sagen, Papa sei über Land gefahren, und es sei ungewiß, wann er zurücksehren werde."

Dora nickte ängstlich und entfernte sich. Ihr Papa hatte nicht gesprochen, aber sie sah ihn ruhelos auf- und abgehen, und finstere Falten, die sie kaum an ihm kannte, lagen auf seiner Stirn. —

Inzwischen sandte der Klempner Gottliebsen, daß seine kleine Marie sehr stark siebere. Bei dem Neubau vor der Stadt war ein Mann vom Gerüst gefallen, und man verlangte dringend nach dem Herrn Physikus. Von Franzius wurden Boten geschickt

daß Emil, der Alteste, über heftige Brustschmerzen klage, und des Arbeiters Konrad Frau lag seit mors gens sechs Uhr im Sterben.

Lene erklärte, der Herr Doktor sei nicht zu Hause, sie werde es aber bestellen, und er werde sicher vorsprechen, sobald er zurücktehre.

Einige Stunden später war die erste Erregung, welche sich der Chegatten bemächtigt hatte, schon einer besonneneren Auffassung gewichen; die Höhen und Abgründe waren überschritten, und sie wandten sich mit ihren Gedanken in die ruhigeren Thäler der Vernunft.

Dem Physikus flüsterte bereits während der ersten Ausbrüche des Unmuts eine leise Stimme zu, daß Heinrich, so wenig zart er auch die Angelegensheit behandelt hatte, doch nicht so ganz unrecht habe.

Nur in einem Punkte vermochte er ihm durchs aus nicht beizustimmen, und dieser Punkt betraf die Pflichten des Freundes. Nach seiner Auffassung mußte ein solcher selbst mit größeren Opfern einstreten, wenn es sich um Stellung, Ehre und Existenz eines bis dahin unbescholtenen Mannes handelte. Wer die erste Forderung hatte, gewann das Recht, zuerst befriedigt zu werden, und wenn Heinrich den Vorschlag machte, daß die Schuld in Katen abgestragen werden solle, weshalb befreite er ihn dann nicht vorerst von einem hartdrängenden Gläubiger und trat selbst in dessen Verhältnis ein?

Zulett wurde der Schlußpassus des Briefes ersörtert. Heinrich sprach von einem außerordentlich unliebsamen Ereignis, das sich zugetragen habe. Was konnte geschehen sein? Die Ehegatten sannen hin und her, und es muß der Vorwurf gegen die Frau Doktor erhoben werden, daß sich in ihre Spansnung etwas wie Schadenfreude mischte. Sie hoffte, obgleich irgend welches Ungemach, das Heinrich bestroffen haben könnte, ihre eigene Lage nur verschlechtern würde, daß das Schicksal ihm einmal einen tüchtigen Schlag versett habe.

Über dieses außerordentliche Ereignis, welches sich auf Schuby bezog und gleichzeitig geeignet war, Heinrichs Vorurteil gegen August zu beseitigen, äußerte sich der Apotheker am nächsten Tage gegen den Physikus in folgender Weise:

"Es war mir," sagte er in seiner gewohnten, überlegenen Ruhe — "schon seit längerer Zeit aufsgefallen, daß sich ein sehr geringer Betrag in meiner Tageskasse besand, und es stand sest bei mir, daß ich bestohlen würde.

Anfänglich richtete sich mein Verdacht auf den neuen Lehrling, und ich sondierte diesen in geeigneter Weise. Der Bursche blieb aber bei den verschiedenen an ihn gestellten Fragen so unbefangen, und begriff so wenig, worauf ich eigentlich hinaus wollte, daß er der Schuldige gar nicht sein konnte.

Mein Hausdiener, Jakob, betrat nur morgens beim Reinmachen allein die Apotheke. Um diese Zeit befand sich aber überhaupt kein Geld in der Ladenstasse, da mein Gehilfe den Bestand jeden Abend vorm Verlassen des Kontors hier einzuschließen hat. Es blieb also nur noch Schuby übrig, denn ein Hausdieb mußte es sein. Ich begann nun meine Operation damit, daß ich den Lehrling fortsandte und ein auffallend gesärbtes Stück Papier auf den Rezeptiertisch legte. Es standen mit verstellter Handschrift die Worte darauf: "Was verdient derjenige, der seines Herrn Vertrauen mißbraucht?" Eine Abssichtlichkeit schien hierbei ausgeschlossen, weil ich das Papier zusammengeknittert hatte, als ob's zum Einswickln benutzt gewesen sei.

Als Schuby, der im Laboratorium beschäftigt gewesen war, zurücktehrte, beobachtete ich ihn versteckt durch die Scheibe meines Kontors. Wirklich ging er in gehoffter Weise in die Falle. Er nahm das Blatt an sich, besah es einen Augenblick, wollte es beiseite legen, und faltete es dann doch auseinander.

Nun beobachtete ich gespannt, was folgte. Er las den Sat, der mit großen Buchstaben geschrieben war, sah sich ängstlich um, spähte, ob ich vom Nebensimmer ihn beobachte, wollte schon nachsehen, besann sich aber wieder und studierte jetzt abermals und zwar versteckter als vorher, den Inhalt des Schriftstückes. Dann starrte er eine Weile, mit dem Rücken gegen den Rezeptiertisch gelehnt, vor sich hin, glättete endlich das Papier, legte es in gleiche Falten, und verbarg es in der Seitentasche seines Rockes. Nachdem dies geschehen, machte er eine Bewegung gegen mein Zimmer. Ich eilte rasch an mein Pult und ließ mich, eifrig schreibend, an demselben nieder. In der That öffnete Schuby die Thür und that eine Frage wegen eines Dekokts.

Ich antwortete ihm unbefangen und ließ ihn zurücktreten, dann aber — und in diesem Augenblicke kehrte auch der Lehrling zurück — rief ich ihn abersmals herbei, schloß hinter uns ab, und sagte ohne Übergang:

"Schuby! Glauben Sie, daß der da drinnen"
— ich wies in der Richtung nach dem eben Eingestretenen — "ehrlich ift?"

"Wie so, Herr Heinrich?"

"Haben Sie denn nichts bemerkt?"

"Bemerkt? Nein! das heißt, ich verstehe nicht."

"Glauben Sie nicht, daß Julius mitunter in die Kasse greift, um sich einen vergnügten Abend zu

machen? Es beschäftigt mich schon lange, daß unsere Tages-Einnahme so gering ist. Bestohlen werden wir, das steht außer allem Zweifel! Haben Sie gar-nichts bemerkt? Haben Sie niemanden in Verdacht?"

Da nun Schuby sah, daß alles entdeckt war, zuckte er die Achseln, nahm eine andere Miene an und sagte:

"Ich kann nicht leugnen, daß es mir allerdings auch aufgefallen ist, daß Julius in Kleidung und sonstigen Ausgaben" —

Ich unterbrach ihn nun und sagte, als ob ich von der Sache zunächst absehen wolle:

"Begleiten Sie mich doch einmal auf Ihr Zimmer, Schuby!"

"Auf mein Zimmer, Herr Heinrich?" fragte er unsicher.

"Jawohl! kommen Sie!"

Als wir oben angelangt maren, schloß ich die Thür ab. Er sah mich mit schlecht unterdrückter Angst an, sagte aber nichts.

"Ich bin mit Ihnen hier heraufgegangen, weil ich wünsche, daß Sie zum Beweise Ihrer eigenen Unschuld Ihre Kommode öffnen."

"Herr Heinrich!" rief er, während jähe Blässe seine Wangen bedeckte.

Ich aber fuhr ruhig fort: veiberg. Apotheter Heinrich. 2. Aust.

"Wenn Sie schuldig sein sollten, möchte ich doch wenigstens dasjenige von dem gestohlenen Gelde retten, was noch vorhanden ist." — Und dann in verändertem Tone:

"Sagen Sie es sofort, wenn Sie der Thäter sind; ich rate es Ihnen wegen der Folgen. Wenn Sie reuig gestehen, so sollen Sie straflos ausgehen; anderenfalls aber wird die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen. Ob Sie der Thäter sind oder nicht, öffnen Sie —"

Noch behielten Furcht und Trotz die Oberhand in ihm, und in der That ergriff er das Schlüssels bund und schloß seine Kommode auf.

"Schuby!" rief ich, "Bedenken Sie, welche Alters native ich Ihnen gestellt habe. Ich gebe Ihnen noch einige Minuten Zeit!"

Ich ging ans Fenster, schaute hinaus und wartete. Eine längere Pause entstand.

Endlich flüsterte er in furchtbarer Zerknirschung: "Herr Heinrich, ich that sonst meine Pflicht. Machen Sie mich nicht unglücklich!"

"Gut! Sie gestehen also?" bestätigte ich, mich ums wendend. "Seit wann haben Sie Gelder aus der Kasse entwendet?"

Er dachte nach, oder er scheute sich vor der Antwort, denn er schwieg. "Nur völliges Bekennen rettet Sie vor der An= zeige!" fuhr ich fort.

"Seit August fortging -"

"Weshalb gerade seit Augusts Abgang?" fragte ich, von dem Verdacht beherrscht, daß Schuby mit jenem unter einer Decke gesteckt habe.

"August war mit dem Taschengelde, das er, wie Sie wissen, von seiner Tante erhielt, sehr sparssam und lieh mir mitunter einige Thaler," stöhnte Schuby, völlig niedergebeugt, "ich konnte nie recht auskommen. Als er fort war, entnahm ich der Rasse Geld und gab's wieder zurück. Aber dann" —

"Aber dann?"

"Ja, dann kam ich immer weiter. Ich verlor mehreremal beim Kartenspiel und — und —"

"Und?"

"Und vermochte die Summe nicht zu ersetzen—"

"Wie war's denn möglich, daß Sie sich mit August in solcher Weise überwarfen? Er that Ihnen Gutes, und Sie vergalten es ihm durch Ohrenbläserei und Verleumdung!?

Wie hoch schätzen Sie den Betrag, um den Sie mich im Laufe dieser Zeit bestohlen haben?"

Er nannte zitternd eine Summe, vor deren Höhe ich erschraf.

"Elender Mensch! Sie verdienen keine Nachsicht, Kreaturen wie Sie —"

Aber er ließ mich nicht ausreden, fiel vor mir nieder und rief:

"Ich schwöre bei dem Andenken an meine guten Eltern, die ehrliche, brave Leute waren, daß ich die Summe, die sich heute in meinem Pult befindet, besnutzen wollte, um das entwendete Geld zurückzuversdienen."

"Nun gut, angenommen, daß dem so ist, wie dachten Sie sich denn die Rückgabe? Hunderte konnten Sie doch nicht auf einmal in die Tageskasse legen?!"

"Ich wollte Ihnen das Geld senden, später, wenn ich einmal in einer anderen Lebensstellung wäre, und mir gleichzeitig Ihre Verzeihung einholen."

"Schön! Halten wir das auch fest! Sie besscheinigen mir schriftlich, daß Sie mir so und so viel entwendet haben, und verpflichten sich sowohl zur allmählichen Abtragung des Kapitals als auch zur Zahlung von jährlich vier Prozent Zinsen. Bleiben diese Zahlungen aus, so steht es in meinem Belieben, der Gerechtigkeit freien Lauf zu lassen. Schreiben Sie gleich, was ich Ihnen diktiere. Worgen verlassen Sie bereits mein Haus!"

"Und das Zeugnis?" fragte der zerknirschte Mensch. "Ein Zengnis erhalten Sie von mir überhaupt nicht. Wünschen Sie trotzdem eins, so steht die Veranlassung der Kündigung darin. — Wie Sie das machen, ist Ihre Sache! Ich biete meine Hand nicht dazu, Sie meinen Kollegen als einen ehrlichen Mann zu empfehlen. Das thäte ich aber schon, wenn ich Ihre Schuld verschweigen wollte."

Er lieferte mir nun das Geld, welches noch in seinem Besitz war, aus, versprach, seinen Verpflichstungen prompt nachzukommen, und reiste am nächsten Tage ab. Zufälliger Weise fand ich sogleich einen Ersatz für ihn" —

"Hätten Sie den Menschen nicht anzeigen müssen, Heinrich?" fragte der Physikus. "Ift es richtig, einen so schwer Belasteten ungestraft entweichen zu lassen?"

Herr Heinrich, der sich während des Sprechens die Nägel geputt hatte, knipste ein Fingerwürzelchen ab und sagte mit seiner eisigen Kälte, diesmal die Sitelkeit über die Klugheit setzend, weil der Sinwand ihn reizte:

"Ich verdiene mir mein Geld nicht, um es in solcher Weise zu verlieren. Da ich den Menschen immer in der Hand behalte, konnte ich ihn ruhig lausen lassen und komme auf diese Art vielleicht einmal wieder zu meinem Gelde, das gewiß un-

wiederbringlich verloren gewesen wäre, wenn ich ihn dem Gerichte überliefert hätte. Und ich wollte ihm auch den Weg nicht abschneiden, wieder ein ehrlicher Mensch zu werden," setzte er in seiner üblichen, den Bieder-mann heuchelnden Weise hinzu.

Als der Physikus seinen Damen von diesem Vorfall Bericht erstattete, dem namentlich Dora mit größter Spannung zuhörte, suhr diese lebhaft auf und ries: "Schändlich! der arme August hat sein schlechtes Zeugnis weg, weil der insame Mensch ihn verleumdet hat! Und dieser geht leer aus und hat sogar ein Verbrechen auf dem Gewissen!" Und eifrig setzte sie hinzu: "Ob Heinrich sein Unrecht wieder gut machen wird?" Das Letztere schien der Physikus zu bezweiseln; er zuckte wenigstens die Achseln und machte eine ungläubige Miene.

## Meuntes Kapitel.

Heinrich waren die Verhandlungen mit dem Gläusbiger des Physikus übertragen; aber die Korresponstenzen zogen sich lange zwecklos hin. Endlich erklärte der Wechselinhaber, sich mit fünfzig Prozent abfinden lassen zu wollen. Es trat nun die Frage heran, wie die Summe zu beschaffen sei.

"Jetzt wären wir also so weit!" erklärte Heinsrich in einem ernsten Gespräch mit dem Physikus, während er, mit der einen Hand das Kinn streichend, die andere in der Hosentasche bergend, mit seinem unbeweglichen Gesicht vor dem Ofen stand. "Nun kommt es noch darauf an, Ihren Gläubiger zu bewegen, in jährliche Abschlagszahlungen zu willigen. Er stellt allerdings die Bedingung, daß der Vergleichsbetrag bar ausgezahlt werde. Aber woher beschaffen?"

Dem Physikus schwebte wohl ein Wort auf der Zunge, aber er war durch alles, was bisher vor sich gegangen, namentlich durch den Sieg, den Heinsrich über seinen Gläubiger errungen, bereits so einsgeschüchtert, daß er nichts zu erwidern wagte.

Endlich, als der Apotheker hartnäckig schwieg, sagte er: "Ich glaubte, lieber Heinrich, daß Sie diesen Fall bei Ihren Verhandlungen im Auge gehabt hätten, und daß Sie"—

"Daß ich?" fügte der Angeredete tonlos ein.

"Ja, daß Sie, da Sie die Güte hatten, sich in dieser Angelegenheit so energisch und erfolgreich zu bemühen, auch diese Frage in Erwägung gezogen hätten."

"Nein, ich habe ursprünglich den Gedanken geshabt, daß der Kerl ganz und garnichts haben sollte. Es hat sich ja unzweiselhaft herausgestellt, daß Ihr Schwager von den fünfzehntausend nur zehn empfing. Ich bin der Meinung, da von barer Zahlung übershaupt nicht die Rede gewesen ist, daß wir jetzt einen Teil, und so fort jedes Jahr einen weiteren — natürslich ohne Zwischenzinsen — anbieten. Wie viel könnten Sie momentan zur Verfügung stellen?"

Der Physikus, der wie ein Schulknabe vor dem Gewaltigen stand, wagte nicht, das entsetzliche Wort: "Nichts" auszusprechen. Er kannte genau jede Silbe, die dann aus Heinrichs Munde folgen würde.

"Wir brauchen", fuhr der Apotheker, ohne seine Antwort abzuwarten, fort, "siebentausendfünshundert Mark. Wenn Sie jedes Jahr tausend Mark abzahlen und gleich jetzt fünshundert, so sind Sie in sieben Jahren frei. Ich denke, daß Sie das erübrigen können. Ja, Sie müssen es erübrigen! Woher sonst nehmen?"

Der Apothefer sah seinen Freund bei diesen Worten mit kaltem Blick an, und der Physikus nickte eifrig zustimmend. Gine Antwort wegen der fünfshundert gab er aber nicht.

"Sie meinen also, es geht? Gut! Dann schaffen Sie also die fünfhundert Mark, die gleich gezahlt werden müssen, jest herbei."

Der Physikus stand auf Kohlen, ja, er zitterte. Er schnitt oft mit fester Hand in einen zuckenden Körper, er trat an das Bett sterbender Patienten und war gestählt gegen das herzzerreißende Jammern derer, die zurücklieben, aber das war alles nichts gegenüber der Pein, diesem Manne eingestehen zu müssen, daß er noch nicht einmal hundert Nark für besagten Zweck zurückgelegt habe.

Heinrich hoffte auch, daß dem so sein werde, aber keine Miene verriet, was in ihm vorging.

"Augenblicklich," nahm der Physikus mit kurzem, schwerem Anlauf endlich das Wort, "ist es mir un= möglich, überhaupt etwas zu beschaffen, lieber Heinrich. Es thut mir sehr leid, aber" —

Die Folge dieses offenen Bekenntnisses war,

daß der Apotheker den Ofen verließ, die Hände auf dem Rücken kreuzte und offenbar in schwerem Sinnen auf und abging. Endlich blieb er wie nach plötzlich gefaßtem Entschluß vor Paulsen stehen, und sagte in verändertem Tone:

"Nun gut! Wir wollen einmal anders sprechen, lieber Freund! Ich will Dora, Ihrer Dora, die ganze notwendige Summe leihen, und Sie können den Mann befriedigen."

Da in dem ehrlichen Gesichte des Physikus etwas auftauchte, vor dem selbst Heinrich erschrak, setzte er rasch hinzu: "Wenn ich sage, leihen, so ist das eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Sollten unsere früheren Pläne sich verwirklichen, sollte, wie ich hoffe, Dora meine Frau werden, so ist sie meine Erbin, Erbin meines ganzen Vermögens, und sie kann es auch mit dieser Summe halten, wie sie will. - Sie dürfen sich nicht wundern, lieber Paulsen, daß ich die ganze Angelegenheit so geschäftsmäßig und, wie Sie und Ihre liebe Frau gewiß häufig gedacht haben, scheinbar so wenig rücksichtsvoll behandelt habe. Glauben Sie, ich meinte es gut, wenn ich auch einem Wucherer nicht mein schönes Geld hinwerfen wollte. Sie sehen ja auch, daß ich meinen Zweck erreicht habe. Der Hälfte sind Sie bereits entbunden, und" — hier lächelte Heinrich und zupfte an dem karrierten Halstuch, — "die andere wird Ihnen ebenso wenig Sorge machen, wenn Sie mir ein wenig behülflich sein wollen." — Und dann ernster fortsahrend: "Hätte ich Sie geswähren lassen, verehrter Freund, so säken Sie da und würden keine gute Stunde mehr haben! Ihr Gläusbiger ist ein gefährlicher Mensch, ein Gauner, dem Sie am wenigsten gewachsen sind. Gerade weil ich Ihr aufrichtiger Freund bin, Ihre Frau hoch versehre und Dora schon von Kindheit an von ganzem Herzen zugethan war, gerade deshalb" — Er brach ab und streckte dem Physikus die Hand entgegen.

Heinrich hatte, wenn er seinen biedern Ton annahm, in der That etwas so Unwiderstehliches, und die Vermutung, daß er es chrlich meine, wurde durch die seiner Liebenswürdigkeit in kluger Verechsnung beigemischte nüchterne Verstandesrichtung so sehr bestärkt, daß er allzeit das Spiel gewann, wenn er es darauf absah.

Der Physikus, den anfänglich der vorgeschlagene Handel mit Entrüstung erfüllen wollte, bat nun Heinrich im stillen alles ab. Er war durch die plötzliche Entlastung von den ihn schon seit Monaten quälenden Verpflichtungen wie von einem Alp befreit und erachtete die bereits früher gebilligte Verbindung Doras mit dem Apotheker als das größte Glück.

das ihnen allen widerfahren könne. Er ergriff desshalb die dargebotene Hand, dankte dem Freunde in überströmenden Worten und versprach, nunmehr die Angelegenheit mit seiner Tochter thatkräftig fördern zu wollen.

Nach einigen Tagen ward für die Frau Doktor Paulsen ein Packet von Herrn Heinrich abgegeben. Es enthielt eine Quittung über fünfzehntausend Marksamt Zinsen, und danchen standen die Worte:

"Horhverehrte Freundin!

Wenn ich mir erlaube, Ihnen beifolgend ein Geschenk für Dora zu überreichen, so knüpfe ich das ran die Bitte, ja, die Bedingung, daß Ihre Tochter niemals etwas davon erfährt. Die Gründe werden Sie verstehen.

Im übrigen bitte ich um Verzeihung, daß ich den Eindruck bei Ihnen hervorrufen mußte, als hätte ich Interesse und Opferfreudigkeit für Sie alle verloren. In der That war das Gegenteil der Fall, und ich hoffe, daß die Beweise vorliegen.

In treuester Gesinnung Heinrich."

Nach all' diesen Vorfällen war es eine natürsliche Folge und fast weniger absichtliche Berechnung, daß der Physikus und seine Frau in Doras Gegenswart Heinrichs häufiger in anerkennender Weise ers

wähnten. Man lobte, wenn man auch seine Eigensheiten zugab, seinen ehrenhaften Charafter, rühmte seinen Verstand und seine Geschäftstüchtigkeit und fand in der Art und Weise, wie er sich zu dem Schuby'schen Vergehen gestellt hatte, den Beweisgegeben, daß er wahrlich kein rachsüchtiger Mensch sei.

Dora hörte ahnungslos zu, nahm's unbewußt in sich auf, und als ähnliche Außerungen, durch den Schuby'schen Fall hervorgerusen, auch in anderen Familien laut wurden, besestigte sich in ihr von neuem der Gedanke, daß Heinrich doch ein außersordentlicher Mensch sei. Es kam hinzu, daß er ihr jetzt mit einer sast zarten Rücksicht begegnete und namentlich ganz vermied, sie noch, Doras wundester Punkt! als eine Halberwachsene zu behandeln. Er sprach es häusig in ihrer Gegenwart aus, wie gesetzt, wie verständig sie sei, und wie glücklich sie sich entwickle.

Auch Sophie schien ihre Ansichten über den Apotheker geändert zu haben. Mehreremal waren während der Krankheit kleine Geschenke von ihm bei ihr eingetroffen, und an dem Tage, an dem sich die alts Dame wieder vom Krankenlager erhob, war solcher Sendung ein kleines Billett beigefügt, in dem er seiner Freude über ihre Wiedergenesung Ausdruck gab. Freilich, wenn Sophie gehört hätte, wie sich der Apotheker gelegentlich über sie geäußert, würde sie den Wert dieser Gaben minder hoch gesschätzt, und wenn sie in Heinrichs Inneres hätte blicken können, rasch erkannt haben, daß ihn ihre Person sehr wenig kümmere, und daß er bei diesen Ausmerksamkeiten ganz andere Zwecke versolge.

Ein besonderes Aufsehen erregte es in Cappeln, daß Heinrich mit dem jetzt wieder begonnenen Frühzighr große bauliche Veränderungen an seinem Hause vornehmen ließ. Das Parterre ward nach dem Hose zu erweitert, die obere Stage abgerissen, und elegante Wohnräume wurden hergestellt. Er wolle vermieten, hieß es. Er sinde sicher seine Rechnung dabei und erhöhe den Wert des Grundstücks um das Doppelte. Überhaupt war man im Städtchen der Ansicht, daß alles, was Heinrich vornahm, das Ergebnis kluger Berechnung sei; er gucke durch die Wand, und der Himmel segne, was seine Hände berührten.

Daß ein Mensch, dem er sein volles Vertrauen geschenkt, ihn um einige Hunderte oder Tausende bestohlen hatte, was machte ihm das aus? Schätzte man doch seine Geschäfts- und Zinsen-Einnahme auf mindestens dreißig bis vierzigtausend Mark Kurant im Jahre, eine Summe, die um so erheblicher ins Gewicht siel, als er persönlich davon nur einen vershältnismäßig geringen Teil verbrauchte. Wie das jährlich mit Zins und Zinseszins anwachsen mußte! —

Bei einem Besuche, den Dora eines Nachmittags Sophien machte, rechnete eine brave Kaffeeschwester diese Summe vor, und wenn Dora auch wenig oder garnichts von Geldsachen verstand, so viel begriff sie doch, daß Heinrich sehr reich sein müsse.

Ach, wie sei Cappeln doch still und langweilig, klagte sie der alten Freundin! Gerade in diesem Frühsighr, trot des herrlichen Wetters, ereignete sich nichts! Der junge Dorn hatte sich unterwegs mit einer Dame verlobt, mehrere von Doras Freundinnen waren zu Verwandten und Bekannten gereist, und nicht eine Persönlichkeit machte sich zum Mittelpunkt, um das gesellschaftliche Leben etwas zu heben.

Bernhard hatte endlich einmal geschrieben, aber nur sehr kurz. Er bedankte sich in den wärmsten Worten für die ihm erwiesene Gastsreundschaft, hoffte, daß es den lieben Verwandten gut gehe, ließ seine Kousine Dora aufs herzlichste grüßen, und schloß mit der Mitteilung, daß er demnächst eine süddeutsche Universität beziehen werde.

Das war alles! Anfänglich hatte Dora jeden Tag nach einem für sie bestimmten Schreiben aus= gesehen. Unter allen denkbaren Vorwänden machte sie sich, wenn der Postbote erscheinen mußte, in dem Hausslur zu schaffen, guckte auf ihres Vaters Schreib= tisch, wo die angekommenen Briefe abgelegt wurden, und malte sich, wenn sie abermals eine Enttäuschung erlitten hatte, den Augenblick aus, wo endlich der ersehnte Brief eintreffen werde.

Allmählich, als Wochen auf Wochen vergingen, ohne daß der Better ein Lebenszeichen gab, ließ die Spannung ihres Herzens nach, bis endlich, als Dora kaum noch Hoffnung hatte, das recht flüchtige Schreiben anlangte.

Es war ein Traum gewesen, ein kurzer Traum! — Bernhard dachte nur noch an seine Kousine, wie man irgend eines guten Freundes sich erinnert; sicher mit keinen anderen Empfindungen, und am wenigsten mit Gefühlen, wie solche in Doras Herzen Raum hatten und sie fast verzehrten.

## Behntes Kapitel.

Frühjahr, Sommer und angehender Herbst waren außerordentlich warm und milde gewesen, und desshalb war es Heinrich möglich geworden, sein neues Haus bereits vor dem Winter bewohndar zu machen, und im übrigen nur für sich selbst einzurichten. Es war dies eine Thatsache, welche die Bewohner des Ortes mit Neugierde und Spannung erfüllte.

Die schönsten Möbel und sonstigen Gegenstände ließ er sich aus Hamburg kommen, und das Einweihungssest war ein Ereignis für ganz Cappeln. Jedoch gleich nach dieser Fête, die glänzend verlaufen
war, zu der die halbe Stadt Einladungen erhalten,
und bei der Frau Physikus Paulsen die Honneurs
gemacht hatte, ereignete sich etwas so Überraschendes,
daß Dora eines Nachmittags atemlos zu Sophie in
die Wohnung gelaufen kam, um es ihr mitzuteilen.

Die immer noch kränkelnde Freundin saß mit den Füßen in einem Fußsack; über die Beine hatte sie eine von Dora gestickte Decke geschlagen, die Per rücke saß nicht so ganz gerade auf dem Kopf, und in dem Zimmer herrschte jene dumpfe Luft, welche fräustelnde Menschen umgiebt.

Aber Dora, sonst wohl etwas abgestoßen durch die Eigenheiten und das Altjüngferliche der Kranken, sah heute nur die guten, teilnehmenden Augen Sophiens und ward nicht gestört durch das etwas hastige Hin und Her der alten Dame.

Nachdem diese mit unbehülflicher Verlegenheit allerlei Siebensachen von Tisch und Sosa abgeräumt hatte, ließ sich Dora mit großer Erregung auf das letztere nieder, strich sich die frausen Haare von der heißen Stirn und sagte ohne Übergang:

"Ich komme schon heute wieder, denn ich muß Dir etwas erzählen, Sophie" —

"Nun, was giebt's benn? Du bist ja ganz aufgeregt, Dora!"

"Heinrich hat um mich angehalten!" platte das junge Mädchen heraus und legte, wie erschrocken, aber doch nicht ohne einen Anflug von glücklicher Überraschung, die Hand aufs Herz.

"Heinrich? Um Dich?" Die Alte sank in die Kissen zurück, richtete sich dann mühsam wieder empor, suchte eine bequemere Stellung zu gewinnen und drang nun mit Fragen auf ihre hochgerötete und äußerst erregte junge Freundin ein.

"Heute, gleich nach dem Kaffee, haben die Eltern es mir mitgeteilt! Papa mußte über Land; ihn habe ich nur kurz gesprochen, aber Mama war sehr beswegt, weinte und hat mich viel geküßt. Morgen will er Antwort haben. Was werden Franzius nur sagen, und die anderen! Gott! ich weiß mich noch garnicht zu fassen!" Und nach einer kurzen Pause suhr sie fort: "Mama meint, ich solle für das große Glück dankbar sein, aber ich weiß nicht, mir ist so eigentümlich zu Mute. Als ich über die Straße ging, dachte ich, jeder müßte es mir ansehen, müßte mich beneiden, und dann genierte ich mith doch wieder und wünschte, daß niemand es erführe."

Nach diesen schnell hervorgestoßenen Sätzen ershob sich Dora, neigte sich zu der alten Dame herab, umarmte sie und versuchte vergeblich, die Thränen zurückzudrängen. Aber während sich ihre Erregung in dieser Weise kundgab, besremdete es sie, daß Sophie bisher noch kein Wort geäußert hatte. Sie zog deschalb den Kopf zurück, trocknete versteckt das Naß unter den Wimpern, und sagte:

"Nun, Tante, was sagst Du dazu? Was meinst Du? Freust Du Dich?" —

Daß sich die alte Dame nicht eben freute, sah die Sprechende bald, denn sie ging auf Doras Fragen nicht ein und sagte mit unverhohlenem Erstaunen:

"Und Deine Mama hat Dir zugeredet, und Dein Papa auch?"

Dora nickte.

"Nun dann —" Sophie sprach nicht aus.

"Dann?" fragte Dora besorgt.

"Ja, dann liebes Kind — Liebst Du denn Heinrich?"

"Ich weiß es nicht!" schluchzte das junge Gesichöpf, dem plötzlich bei den Zweifeln der Freundin die eigenen aufstiegen, und dem es immer beklommener ums Herz ward.

"Du weißt es nicht, Dora?"

Das Mädchen schüttelte, ohne die Augen zu erheben, den Kopf. "Ist es nicht das Kichtige, wenn man's nicht recht weiß, Tante?" drängte es sich zaghaft aus ihr hervor.

Die alte Dame kämpste; sie übernahm eine große Verantwortung; ihr war selbst so traurig zu Mute, daß es in den rot entzündeten Augen seucht zu werden begann. "Es kommt darauf an, mein liebes Kind. Viele wissen es nicht, ob und wie sehr sie einen anderen Menschen lieben. Bestimmte Vorställe bringen es erst zum Vorschein. Du mußt Dein Herz befragen! Es macht Dich stolz, daß Heinrich gerade Dich unter den jungen Mädchen ausersehen hat. Das weiß ich, das begreise ich. Klopst Dir

das Herz, wenn Du Dir denkst, daß er Dir gegensüber steht und Dich in seine Arme schließt? Macht es Dich glücklich?"

"Ich weiß es nicht, Tante, ich glaube aber, daß es mich glücklich machen wird, daß er, der so viel verlangt und so große Ansprüche erhebt und erheben kann, gerade mich" — —

Sie schwieg, aber fuhr nach raschem Besinnen fort:

"Ja, darin hast Du recht, Tante, dies Gefühl habe ich. Es erfüllt mich mit einem gewissen Stolz, daß Heinrich gerade mich — Ist das das Richtige?"

Ach, wenn Liebe erst definiert werden soll! dachte die alte, lebensersahrene Dame. Plöplich drängte sich ihr eine gebieterische Pflicht gegen das junge Mädchen auf. Es mochte kommen, was da wollte, sie durfte nur nach ihrer Überzeugung hans deln, und sie sagte deshalb:

"Wenn nun ein Brief von Bernhard gekommen wäre, und der bei Deinen Eltern um Deine Hand angehalten hätte, würde Dir da anders zu Mute sein, Dora?"

Es zuckte in des Mädchens Gesicht auf. Bedurfte es einer Antwort?

"Sieh' Dora, wenn Dir bei Heinrichs Antrag so zu Sinn gewesen wäre, dann würde es die richtige Liebe sein. Ich will Dir nicht raten! Ich will Dich

nicht bereden, ja oder nein zu jagen. Du mukt felbst entscheiden. Du weißt es ganz genau, ob Du mit Heinrich glücklich werden wirst, — glaube es mir, — gewiß! Und, Dora, wenn Du das Gefühl hast, Du kannst ihn nicht so lieben, wie eine treue Hausfrau ihrem Manne zugethan sein muß, dann sage lieber nein, bestimmt nein, und wenn sie noch so viel auf Dich einreden. — Ach, mein Kind! Es ist schwer für mich, denn Deine Eltern sprechen selbst den Wunsch aus, sie raten Dir, und es wird ihnen vielleicht nicht angenehm sein, daß ich Dich zum Nachdenken anrege. Es giebt viele, die über diesen wichtigen Punkt im Menschenleben andere Ansichten haben. Sie sprechen von Vernunftheiraten und stellen sie weit über Verbindungen, die mit dem Herzen geschlossen werden; ja, Deine Eltern werden es mir vielleicht nie vergeben, wenn ich die Antwort, die Du Herrn Heinrich zu geben hast, beeinflusse. Aber ich kann mir nicht helfen! Du, ein frisches, blühendes Geschöpf, voll Herz und Gemüt, voll Jugend und Leben — und Heinrich —"

"Du meinst?" tastete Dora in ängstlicher Spannung.

"Was ich meine? Nun, daß er gewiß viele gute Seiten hat, daß er soweit ein ganz ehrbarer Mensch ist, — aber er ist nicht jung, nicht biegsam; er ist ein Tyrann, ein Egvist, und — ich weiß nicht, Heinrich ist ein Mensch, den man vielleicht achten, auch trot seiner vielen abstoßenden Eigenschaften schätzen kann, aber — lieben — lieben — Ach, mein süßes Kind, das ist ein himmelweiter Unterschied." —

Dora stimmte mit lebhafter Gebärde bei, ja, ein Alp schien ihr von der Brust genommen, daß die alte Dame ausgesprochen hatte, was sie im Grunde selbst empfand, und was jest sich völlig in ihr ab= flärte, nachdem sie vor die Frage eines Nein oder Ja gestellt war. Und die Erinnerung an Bernhard. gab ihr den Maßstab für ihre Empfindungen. Während bei dem Gedanken, ihm anzugehören jede Fiber ihres Herzens zuckte, erfüllte sie bei des Apothefers Antrag nur ein gewisser Triumph. Vorstellung aber, Heinrich könnte ihr Zärtlichkeiten erweisen, erfüllte sie sogar mit einer seltsamen, sich immer mehr steigernden Angst. Sie hatte niemals wieder an die Szene auf der Wiese gedacht, jett aber trat diese lebendig vor ihre Seele. Sie erinnerte sich, welch' schaudernde Empfindung sie durchzuckt hatte, als er sie so eng umfaßt, und seine Wange die ihrige berührt hatte.

Auch überlegte sie, daß sie ihre bisherige Freiheit verlieren follte, und die Einbuße dieses köstlichen Schațes betrübte sie. Ein inneres Gefühl sagte ihr, daß sie sich in Zukunft lediglich seinem Willen würde fügen müssen, und alle Folgen jener Empfindlichkeit, die bei ihr stets in Trotz ausartete, wenn man ihr hart oder schroff begegnete, standen schon lebendig vor Doras Seele.

Sophie ahnte, wie es in dem jungen Herzen auf= und abkämpfte, und ein inniges Mitleid be- wegte sie. "Die Reue kommt zu spät, Dora! Über- lege reiflich und dann handle! Du bist alt und verständig genug, das Richtige zu sinden, wenn Du auch noch mit unbefangener und von Schicksalen un= berührter Seele durchs Leben schreitest.

Heinrich ist reich, sehr reich, aber das macht's nicht. Glaube mir! Man sollte lieber betteln gehen, als Glück und Frieden gegen Reichtum austauschen.

Laß Dich nicht durch Äußerlichkeiten verblenden! Frage Dein Herz und erwäge mit Deinem Verstande. Was die Dir raten, das thue. — Zürnst Du mir?" schloß sie, als Dora mit einem Ausdruck von Unentschlossenheit, ja fast mit gekränkten Mienen da saß.

"Wie könnte ich Dir zürnen, Tante Sophie!" rief Dora. "Weiß ich doch, daß jedes Deiner Worte aus dem treuesten, besten Herzen kommt. Aber meine Eltern, — Papa, Mama! Ich wage mich kaum nach

Hause. — Ach, ich bin sehr, sehr unglücklich und weiß nicht, was ich beginnen soll!"

Und nun schoß es aus den blauen Augen unsauschaltsam hervor. Doras Hände waren in fortwähsrender Bewegung, ihre Brust hob und senkte sich, und zuletzt stand sie auf, drückte die Stirn gegen die Scheiben und starrte hinaus.

"Ist's möglich!? Da kommt Mama über die Straße, sie weiß nicht, daß ich hier bin" — rief sie erschrocken, umarmte die Alte, verständigte sie mit einisgen Worten, und schlüpfte, ihr Verschwiegenheit aufslegend, ins Seitengemach.

Als sie ihre Mutter im Nebenzimmer fprechen hörte, schlich sie leise auf den Zehen die Treppe hinab und eilte, ohne emporzusehen, nach Hause und auf ihr Zimmer.

Am Abend desselben Tages wurde die Angeslegenheit der Heirat im Familienrat besprochen. Der Physikus behandelte Doras Verlobung bereits als eine abgemachte Sache, und die Einwendungen, die seine Tochter machte, schnitt er mit den Worten ab:

"Papperlapapp! Überall ist etwas! Fehler hat jeder Mensch. Die vorausgesetzten Vollkommenheiten sind nur Vorstellungen; der hinkende Bote kommt nach Aber geordnete Verhältnisse und gutes Auskommen an der Seite eines ehrenwerten, verständigen Mannes, das sind nicht zu unterschäßende Dinge; sie finden sich nur allzu selten, und deshalb — es ist meine vollkommene Überzeugung — halte ich eine Versbindung zwischen Dir und Heinrich für ein großes Glück." —

Die Frau Doktor gab seltsamer Weise ihre Meinung nicht ab. Sie war ernster als gewöhnlich, lehnte sich eifrig über die Stickerei, an der sie ars beitete, und blickte nur hin und wieder forschend in das Antlit ihres Kindes, dem sie wohl anmerkte, wie sehr es kämpste.

Dora waren die Ruhe und der Ernst ihrer Wutter auffallend, so auffallend, daß es sie drängte, ihre Ansicht zu hören.

"Und was sagst Du, siebe Mama?" hub sie an.
"Ich stimme Deinem Vater bei, siebe Dora,"
erwiderte Frau Paulsen rasch und bestimmt. "Bei
jeder derartigen Verbindung erheben sich Bedenken,
und namentlich ist der Unterschied der Jahre wohl
zu überlegen. Aber Heinrich ist im besten Mannesalter, er siebt Dich und, davon bin ich überzeugt,
wird Dich in Ehren halten, wenn Du Deine Pflichten
als Frau erfüllst.

Die Aussichten, Dich zu verheiraten, sind sehr

gering; allmählich bist Du in dem Alter, wo wir uns nach einem Manne für Dich umsehen müssen; da scheint mir ein Antrag von jemandem, dem selbst seine Feinde nichts nachsagen können, und der sich in so ausnahmsweise guten Lebensverhältnissen bestindet, ein großes Glück. Die auf Achtung begrünsdete She ist allemal die glücklichste. Die Illusionen schwinden nur allzubald, wie Dein Vater Dir schon ausseinandersetze, und von Liebe hat noch niemand gelebt."

Und dennoch erklärte Dora am nächsten Morgen, nach einer unruhigen, herzbeklemmenden Nacht, daß sie Herrn Heinrich ihre Hand nicht reichen könne. Alle Vorstellungen der Eltern fruchteten nichts; sie bat sogar um die Erlaubnis, die Stadt auf einige Zeit verlassen zu dürfen, — sie könne ja vielleicht zum Onkel gehen, der sie gewiß freundlich aufnehmen werde, — kurz, sie sprach mit solcher Entschiedenheit, daß der Physikus und seine Frau, die schon alles gewonnen geglaubt hatten, in große Aufregung versett wurden.

Zuletzt geriet der erstere in einen solchen Zorn, daß er kurz erklärte, Dora werde Herrn Heinrich heiraten, und damit basta. Das seien alles Firles sanzereien, das komme vom Romanlesen und von dem Umgang mit jungen, leichtsinnigen Burschen, wie der Bernhard.

"Habe ich Dir nicht immer gesagt, der Junge hat ihr etwas in den Kopf gesett?" polterte er heraus und wandte sich zu seiner Frau, die mit ängstlichem und bedrücktem Gesicht daneben stand.

Nocheinmal versuchte Dora, ihre Meinung geltend zu machen, ja sie flehte, man möge ihr Gehör schenken, aber vergeblich. Noch oft in späteren Zeiten er= innerte sie sich des letzten, entscheidenden Auftritts!

Es war morgens, furz vor des Physikus Fort= gang auf Krankenbesuche. Die Fenster nach dem Garten waren geöffnet. Draußen glänzte es ringsum, die Sonne legte sich mit ihren Strahlen Hier und dort leuchtete es Bäume und Büsche. schon braun und gelb aus dem Laube hervor; der Rasen prangte nicht mehr in dem lebhaften Grün der vollen Jahreszeit, aber es schien ihm ein frischer, erdiger Duft zu entsteigen, der den ganzen Garten erfüllte und die Bäume und Sträucher mit ihren Silbertropfen auf Zweigen und Blättern umfing. Hier hatte Dora ihre glücklichen Kinderjahre verlebt, gejauchzt und gespielt. Drüben waren die Bosfetts, hinter denen sie mit Bernhard gestanden; auf der kleinen Bank am Abhange hatte sie mit ihm gesessen und in die Ferne auf das schimmernde Meer ge= schaut. Zur Linken war ihr eigenes kleines Gärtchen. in dem noch heute einige späte Monatsrosen in

sanstem Kot der Sonne sich zuwandten. Es lag so traurig um ihr Herz, es war ihr, als ob sie von allem Abschied nehmen, als ob sie ihre Freiheit un= wiederbringlich verlieren solle.

Und ihr Papa ging bereits im Überzieher uns ruhig auf und ab, stieß mit seinem Stocke auf, ordnete beim Wandern seinen Schreibtisch, zupfte unter heftigem Reden an den Gardinen, stand an der Thür mit dem letzten, entscheidenden Worte und wandte sich wieder um.

"Papperlapapp!" rief er noch einmal und schob mit dem Fuß den blankgeputzten Spucknapf tiefer in die Ecke. —

Draußen zwitscherte es, der wundervolle Duft des Herbstes drang in das Gemach, und von drüben tönte Hämmern und Klopfen. Das fam von der Schiffsbrücke! Ganz so hatte es damals geklungen, als Dora mit ihm, mit Bernhard, auf dem Kirchturm gestanden, und in die herrliche Welt hinabsgeschaut hatte. —

Und dann kam der Schluß; Dora wollte nicht, — sie konnte nicht! Da faßte der Physikus ungeduldig, und heftig ihre Hand, preßte sie, daß sie hätte aufschreien mögen, und sagte:

"Nun, Dora! Deine Weigerung ist eine Thor-

heit, und deshalb ist es mein Recht und meine Pflicht, Dir noch etwas anderes mitzuteilen."

Es war grausam, dieses Mittel anzuwenden, denn die, zu der er sprach, war so edel, so zarts fühlend, daß eine solche Berufung ihre Wirkung nicht versehlen konnte.

Mit lebhaften und eindringlichen Worten ersählte der Physikus, in welcher verzweiflungsvollen Lage sich ihre Eltern befunden, welcher Mühe sich Heinrich unterzogen habe, einen Vergleich zu schließen; wie er endlich selbst die notwendige bare Summe hergegeben, ja sogar die Bedingung daran geknüpft habe, Dora davon nichts mitzuteilen, obgleich, obgleich — ja, obgleich die Summe auf ihren Namen laute, eine freiwillige Freundesgabe, — ein Geschenk gewesen sei!

"Das alles hat Heinrich gethan, Mama?" rang es sich aus Doras Brust.

"Ja, mein Kind! Er hat groß, er hat selten gegen uns gehandelt. In der Not hat er sich be= währt. Daran erkennt man die Menschen! —"

"Ich will es mir überlegen, liebe Eltern," sagte Dora demütig, reichte beiden die Hand, und verließ gesenkten Hauptes das Gemach. In ihrem Zimmer überschaute sie alle die Dinge, die sie liebte, und an denen ihr Herz hing, und dann siel sie mit einem herzzerreißenden Schrei an ihrem Bette nieder und drückte weinend das Angessicht in die Kissen.

## Elftes Kapitel.

"Na, liebe Mile," sagte die Frau Doktor und trat in das Nähzimmer des Paulsenschen Hauses, "wie steht's mit der Taille? Und haben Sie denn genug Futter?"

Mile Auhlmann, die Allerweltsschneiderin von Cappeln, nahm das Kleid, an dem sie nähte, höher auf das Knie, setzte die Brille ab, und guckte zu der Sprechenden empor:

"Mit dem Futter macht es sich, Frau Doktor, aber zur Taille müssen wir noch eine Elle zukaufen."

"Wie ist's möglich, Mile?"

"Der Rock nimmt zu viel weg," erwiderte die Künstlerin. Sie hob das bauschige Kleid in die Höhe, schaute erst auf den Stoff und dann auf die Fragende und legte schließlich in ihre Miene ein trisumphierendes Ausrufungszeichen.

Ein bischen zu kurz kam Mile Kuhlmann mit dem Stoffe stets, und einige behaupteten, sie habe etwas von einer Elsternatur an sich und wisse wohl, weshalb sie sich in die Kleiderröcke so tief reichende Taschen genäht habe. Aber sie schneiberte vorzügtich, und ihre Miene hatte etwas Furchtbares, und ihre Sprache etwas Zerschmetterndes, wenn man ihr im geringsten zu nahe trat! "Bitte, ich bin nicht verlegen um Ihre Kundschaft; wenn Sie eine andere Schneiderin haben, die Ihnen beffer gefällt, Frau Amtsrichter, Frau Doktor, Frau Inspektor" — schnaubte sie sogleich mit hochgeröteten Wangen, - und so ertrug man denn ihre Launen geduldig. Mile Kuhlmann hatte einen schlanken Wuchs, der durch Schnüren und Fischbein noch gefördert wurde, und war im übrigen ein auffallend häßliches Frauenzimmer. Sie trug, wie ein naseweiser Nachbarssohn einmal gesagt hatte, zwei halbe Bäckerfringel am Ropfe; und allerdings saben die in einer Halbrundung an die Stirn gelegten, nicht allzu üppigen, braungelben Flechten ähnlich aus. Huch fonnte sich Mile keiner Fülle rühmen. Ihr Körper machte den Eindruck, als ob die Kargheit an ihrem Tische Stammgast sei.

Während die Doktorin noch in dem von Plätteisen duft erfüllten, dumpfen, und mit Stoffabfällen bedeckten Raum stehen blieb, glättete Mile die Kleidernaht mit dem Daumennagel, nahm abermals die Brille ab und sagte, indem sie den Kopf etwas seitwärts drehte:

"Na, ist es denn wahr, was die halbe Stadt sich erzählt? Hat Fräulein Dora sich mit Herrn Heinrich verlobt, Frau Doktor?"

Die Angeredete zog die Augenbrauen empor, als ob sie sagen wollte: was man selbst nicht einmal weiß, das weiß schon die ganze Welt! Aber Mile, sest entschlossen, dieser Angelegenheit, die ihr um so verdächtiger erschien, als ihr nichts, aber auch gare nichts davon mitgeteilt war, auf die Spur zu komenen, suhr in bestimmtem Tone fort:

"Soll wohl vorläufig noch ein Geheimnis bleis ben? Wird erst später deklariert, Frau Doktor?"

"Es mag wohl sein, Mile," erwiderte die Frau Physikus etwas ungeduldig abweisend und zeigte deutlich, daß sie das Gespräch zu beenden wünsche.

"Na, jedenfalls eine Partie, die sich sehen lassen kann. Er ist ja sehr reich? Und dann sagt man ja auch —"

Sie unterbrach sich und hob die Arbeit vor die Augen, als ob diese sie im Augenblick so sehr beschäftige, daß ihre Gedanken vom Gespräch abgelenkt würden.

Milc Kuhlmann war überaus neugierig und wandte ihren Damen gegenüber zw:ierlei Mittel an, um zu erfahren, was ihre Spürnase reizte. Sie bes gann Sähe und führte sie nicht zu Ende, oder —

und es war seltsam, wie die ganze Frauenwelt Capspelns in dieses Netz ging — sie äußerte, um den richtigen Thatbestand zu ergründen, Zweisel an dem, was sie bereits halb und halb wußte, und stellte sich in Streitsachen auf die Seite des angegriffenen Teils.

So hatte sie einst von der Frau Amtsrichter Hübeler Näheres über ein in der Stadt vielsach bes sprochenes Zerwürfnis zwischen deren Gatten und einem Vorgesetzten erfahren wollen, vermochte aber, offenbar weil der Amtsrichter seiner Chehälste strensste Verschwiegenheit auferlegt hatte, diese nicht zum Sprechen zu bewegen. Da griff Mile zu dem ersprobten Mittel und sagte: "Ja, wenn das für Herrn Amtsrichter wirklich so traurige Folgen haben wird —"

Was war das? Traurige Folgen? Und nun war das Eis gebrochen, und es erfolgte die große Verteidigungsrede für den Gatten, bei der dann Mile alles erfuhr, was sie wissen wollte.

Und ähnlich ging es auch heute. Milens vers räterische Worte wurden Frau Doktor Paulsens Vers derben.

Die Näherin erfuhr nun, daß Heinrich das Jawort erhalten habe, aber allen Glückwünschen vor der Vermählung möglichst zu entgehen wünsche. Da nun diese schon wegen der zu beschaffenden Aussteuer nicht unmittelbar erfolgen könne, sei beschlossen worden, die Sache möglichst geheim zu halten, und erst an dem Tage des Aufgebots in der Kirche das frohe Ereignis bekannt zu geben. Man werde früher erfolgende Gratulationen natürlich nicht zurückweisen, aber um ihnen möglichst zu entgehen, werde Dora, die sich überdies in der letzten Zeit etwas angegriffen gefühlt habe und der Luftveränderung bedürftig sei, Cappeln vielleicht auf sechs Wochen verlassen und zum Onkel nach Mecklenburg reisen.

Nun drängte sich Mile Kuhlmann die natürsliche Frage auf die Lippen, wer denn die Hochzeitstleider für Dora anfertigen werde, aber Frau Paulsen kam ihr in kluger Weise zuvor und sagte, indem sie scheinbar einen kleinen Stein auf den Apotheker warf:

"Ja, ja, eigentümlich ist ja mein künftiger Schwiegersohn. So will er zum Beispiel durchaus, daß alle Aussteuergegenstände six und fertig in Hamburg gekauft werden sollen. Kleider, Wäsche, Hüte, Leinenzeug, Küchensachen zc. werden sie gemeinsam dort aussuchen, sobald meine Tochter zurückgekehrt ist, und dann wird geheiratet und eine längere Keise nach Paris und Italien angetreten."

"Was Sie nicht sagen, Frau Doktor, eine Reise nach Paris und Italien?!"

So sehr sich auch Mile Kuhlmann über die

eben kundgegebene rücksichtslose Versügungsart des Apothekers geärgert hatte, diese letzte Mitteilung erstüllte sie doch mit einer ehrfurchtsvollen Bewundesrung vor dem Bräutigam und ließ ihr die Partie in einem noch glänzenderen Lichte erscheinen.

"Das junge Paar bleibt dann wohl lange fort, Frau Doktor?" forschte Mile weiter und schnitt mit der großen Schneiderschere schräg ins Seidenzeug hinein.

"Wahrscheinlich drei Monate," erwiderte Frau Paulsen zustimmend und fuhr seufzend fort: "Ja, ja, wie sich das alles so gemacht hat!"

Mile wollte nun auch noch den letzten Trumpf ausspielen und fand dazu in der leisen Wehklage, die durch der Doktorin Worte klang, eine Anknüpfung. Sie sagte deshalb mit angenommener Lebhaftigkeit:

"Ich kann mir denken, wie glücklich Fräulein Dora ist! Wenn man jemanden schon von Kind auf gekannt hat, nimmt man ja so herzlichen Anteil, und ich muß sagen, sie ist in der ganzen Stadt so beliebt, daß allgemein — Freilich" — —

Jetzt erforderte abermals die Schneiderarbeit eine solche Aufmerksamkeit, daß der Satz unterbrochen werden mußte.

"Allgemein!? Freilich!?" tönte es in Frau Paulsens Ohren. Sie brannte darauf, etwas von der öffentlichen Meinung zu hören, um so mehr, da sie dieselbe fürchtete.

"Was wollten Sie sagen, Mile?" erfolgte denn auch ihre Frage.

"Ich? — Ach so! Ja, Sie können sich wohl denken" (nun kam die Rache dafür, daß der Apostheker die Aussteuerkleider in Hamburg machen lassen wollte), "daß, wenn sich zwei Menschen verloben, die doch, — die doch — ich meine — im Alter soweit auseinander sind" —

Ah! Also wirklich! Man sprach in Cappeln davon! "Aufrichtig gesagt, Frau Doktor, ich habe mich neulich sehr geärgert. Namen will ich nicht nennen, es ist nicht meine Art, zu klatschen."

Mile machte eine kurze Pause. "Es ist eine Familie, die Sie ganz gut kennen, — da war von der Verlobung die Rede, und Sie hätten hören sollen, wie, wie" —

"Nun so schlimm wird es wohl nicht gewesen sein," sagte Frau Paulsen mit angenommenem Gleichmut.

"Leider doch, doch, Frau Doktor, ich meinc, wie über Herrn Heinrich -- und — auch über die Berlobung da abgehandelt wurde" —

"Es war wohl ein bischen Neid, Mile, — das ließ sich ja voraussehen!"

Aber Mile, gereizt durch diese Ruhe und Unsempfindlichkeit sagte, als ob sie sich der Grausamskeit, die in ihren Worten lag, selbst nicht bewußt sei:

"Nein, nein, Fran Doktor. Es sielen ganz andere Äußerungen. — Soll ich die Armel etwas hoch aussehen? Es wird ja jetzt gern getragen. — Ja? — Schön! — Dann lege ich etwas stärkere Falten. — Doch, was wollte ich noch sagen? Richtig! Es wurde gesagt, Fräulein Dora sei nicht mit dem Herzen bei der Partie, ja, sie habe Herrn Heinrich sogar ansänglich einen Korb gegeben."

"Was die Leute nicht alles wissen, es ist kanm zu glauben!" warf Frau Paulsen hin: aber Miles Worte hatten ihr Herz tief getroffen.

Sie trug auch fein Verlangen, mehr zu hören. Mit großer Überwindung sprach sie nochmals über die Ürmel und einige andere gleichgültige Dinge und verließ dann das Zimmer.

Mile Kuhlmann aber wußte genug. Wenn ihre Damen so abbrachen, saß der Pfeil, den sie abgesandt hatte, und weiterer Erklärungen bedurfte es dann nicht.

## Zwölftes Kapitel.

Aus Dora, dem bisher fröhlichen und unbefangenen Kinde, war in einer Nacht ein ernstes Mädchen geworden. Sie kämpfte in ihrem Limmer. welches ihr mit allen darin befindlichen großen und kleinen Dingen so sehr ans Herz gewachsen war, daß es schon bei dem bloßen Gedanken einer Trennung angstvoll in ihr aufquoll, einen furchtbaren Kampf. Und wenn sie sich nach allem Für und Wider end= lich doch fagte, es sei ihr unmöglich, Heinrich das Jawort zu geben, dann erinnerte sie sich wieder der Opfer, die er ihren Eltern gebracht, und der Worte. welche ihr Vater an seine Mitteilung geknüpft hatte. In Sanftmut und Geduld bezwang sie ihr pochen= des Herz, und wie eine fromme Märtyrerin beschloß sie, alles über sich ergehen zu lassen, bis aber= mals neue Zweifel in ihr aufstiegen, und Sophiens Mahnungen ihr ins Gedächtnis traten: "Wenn sie noch so sehr auf Dich einreden, thue es nicht! Dein Herz allein muß entscheiden!" Dora warf sich auf die Knice und betete zu Gott. Sie bat ihn, er möge

ihr einen Fingerzeig geben, und während sie inbrünstig zum Himmel flehte, hörte sie in ihrem Innern leise, aber eindringlich die Worte: Du sollst Vater und Wutter ehren, auf daß es Dir wohlergehe, und Du lange lebest auf Erden!

War das ein Fingerzeig? War, was geschrieben stand, so zu deuten? Neue Zweifel stiegen in ihr auf, und Tausenderlei durchkreuzte ihr Sinne und Gedanken.

Bernhard stand plößlich vor ihr! Sollte sie ihm schreiben: Komm, errette mich!? — Sie trat vor sein Bild und schaute es lange an. Wie er sie anblickte so klug, und auch so gut!

"Kleine Dor!" klang es in ihre Ohren. "Aleine Dor — — "

Sie fühlte einen Druck am Finger. Das war sein Ring! Sie hatte Bernhard nicht vergessen, nicht einen Tag, nicht eine Stunde! — Aber er? —

Eine namenlose Sehnsucht nach ihm erfaßte sie, und gleichzeitig eine entsetzliche Angst vor dem Schritte, welchen sie thun sollte. Sie sah das kalte, berechsnende Gesicht Heinrichs, seine lange Gestalt vor sich, sie hörte ihn sprechen mit seiner hochmütigen Überslegenheit; er gab auf ihre Fragen keine Antwort, und wenn er ja zuletzt den Mund öffnete, so erfolgte eine seiner furzen, wegwerfenden Bemerkungen.

Freilich malte sie sich auch die schönen, prächtig eingerichteten Wohnräume aus. Sie war glücklich und stolz, ihre Eltern und ihre Freunde in ihrem Hause empfangen zu können, und stellte sich vor, wie reizend es sei, in der Rüche nach den Töpfen zu schen, die Herrin zu sein und die Mädchen anzuweisen. Und daneben die Chrerbietung vonseiten der Gehilfen und Lehrlinge und der Neid der Welt, wenn fie den angeschensten und reichsten Mann der Stadt ihren Gatten nennen würde. — Was hatte er ihr denn eigentlich Boses zugefügt? War er ihr in der letten Zeit irgend wie zu nahe getreten? Begegnete er ihr nicht mit Rücksicht und Achtung? Und weshalb sollte er sich in seinem Benehmen ändern, wenn sie ihre Pflicht als Frau erfüllte? Pflicht? Was gehörte alles zu den Pflichten einer Frau - -?

Da kamen wieder andere Vorstellungen; es grauste ihr, daß dieser Mann sie berühren, ihre Stirne küssen, ihre Gestalt umfassen könne —

Das war es! Eine unerklärliche Abneigung erfüllte sie bei dem Gedanken an Zärtlichkeit von seiner Seite - --

Sie beschloß, darüber mit ihrer Mutter zu sprechen, und dann besann sie sich doch wieder. Eine unbe stimmte Schen, deren Ursache nachzuspüren, ihr in der Reinheit ihres Herzens nicht einmal einfiel, hielt sie davon ab. —

## Doras Tagebuch

"Nun bin ich Heinrichs Braut! Um gestrigen Tage gab ich ihm — nein, raubte er mir das Jawort, und während ich nun in meinem Stübchen sitze und niederschreibe, wie das alles gekommen, ist mir zu Mute, als wäre ich einem Gefängnis entronnen und genösse die Freiheit, die alte Freiheit meiner Mädchenjahre noch einmal — zum letzenmal. — —

Nachdem die Eltern mir Heinrichs hochherziges Benehmen mitgeteilt hatten, schien es mir unmöglich, ihm meine Hand zu verweigern, und doch — gerade wegen des Zwanges, der mir dadurch auferlegt ward, wurde es mir doppelt schwer. — Ich schreibe das hier alles so gleichgültig aufs Papier, und wie unsagdar traurig ist mir doch zu Mute, wie viele Stunden habe ich geweint und gerungen! —

Einmal hatte ich schon einen Brief entworsen, in dem ich Heinrich bat, mich frei zu geben! Ich sagte ihm, ich sei sicher, daß ein Mann, den Gesin nungen beseelten, wie er sie gegen die Eltern an den Tag gelegt habe, diese auch in einer mein Glück ent scheidenden Angelegenheit bethätigen werde. Ich er flärte ihm, daß ich ihn achte, hoch achte, wie kaum

einen anderen, aber fühle, daß mir gerade dasjenige abgehe, was erforderlich sei, um mich ihm zu eigen zu geben. —

Mir ist so seltsam zu Mute, während ich dies schreibe! Es klingt mir fremd. Mir ist, als ob eine zweite Stimme aus mir spräche, als ob neben meinem eigenen Ich noch ein anderes geistiges Wesen Herrschaft über mich habe, als ob — ja, so ist es — Herz und Vernunft zweierlei in mir geworden seien und sich nicht mehr berührten.

Doch — wo blieb ich stehen? Bei dem Brief an Heinrich! Ich zerriß ihn wieder, denn nachdem ich ihn beendet, sah ich die vorwurfsvollen Augen meiner Eltern vor mir, ich sah Heinrichs enttäuschten Blick. Zudem hat mir Papa Schweigen über die Geldangelegenheit auferlegt; ich darf also H. nicht einmal verraten, daß ich von der Sache weiß. Weshalb er wohl verlangt hat, daß die Eltern mir nichts mitteilen sollen? Welchen Zweck verbindet er damit? Einen unedlen, schlechten? — Mir will das Gegen= teil scheinen, denn gerade meine Mitwissenschaft müßte mich seinen Plänen ja geneigter machen. wollte er, während er durch diesen Freundschaftsdienst meine Eltern beeinflußte, verhindern, daß ich eine berechnende Handlung darin erkenne? Ach! was ich alles denke und gruble! Und wie wenig Urfache

1

habe ich doch, so Schlechtes von dem Manne zu glauben, der sich bewährt hat in den Zeiten der Not. Ich habe alles immer wieder erwogen, und wenn meine Überlegung mich zu dem Entschlusse gebracht hatte, den Wunsch meiner Eltern zu erfüllen, trat doch stets er mir vor die Seele, er — ach er! den ich so grenzenlos liebe —

Ich wage nicht, es auszusprechen. Selbst diesen Blättern, auf die niemals ein fremdes Auge fallen wird, mein Geheimnis anzuvertrauen, hält mich eine seltsame Schen zurück. Und dennoch erfüllt es mein ganzes Inneres und läßt keinem anderen Gedanken Raum! Heute, hier, will ich es dem Papier einsgraben, was ich in mir verborgen gehalten, und was mich verzehrt hat seit dem Augenblicke, wo er Abschied nahm. Hier will ich meinem gepreßten Herzen Luft machen, hier will ich endlich einmal ablösen, was wie eine unabwälzbare Last auf meinem Herzen ruht, was mich als süßes, quälendes, verzehrendes Geseinmis drückt, was nach Ausdruck, nach Befreiung ringt, was wie eine Krankheit mir anhaftet und mich schon halb vergiftet hat:

Bernhard, Bernhard! Ich liebe Dich! Berns hard, Bernhard, ich liebe Dich mit allem, was eine Wenschenbrust erfüllen kann, mit allem Guten und Schlechten, weil kein Opfer, das ich bringen könnte, mir zu groß erscheint, um Dich zu besitzen, Dir ans zugehören für Leben und Tod! — —

Mit diesem Tage aber lösche ich alles aus, was an Verlangen, Zärtlichkeit und Hoffnung für Dich mein Inneres bewegt hat."

"Ich hörte, wie H. im Nebenzimmer mit den Eltern sprach, unsicher, leise, leiser, als es sonst seine Gewohnheit ist. Endlich sagte er: "Ist sie drinnen im Nebenzimmer? — Gut, so will ich also selbst mit ihr reden."

Seit einer halben Stunde saß ich unbeweglich, mit klopfendem Herzen, und wartete. Die Eltern hatten mir gesagt, daß H. am Nachmittag selbst kommen würde, mich um mein Jawort zu bitten.

Als er eintrat, stand ich auf und wollte ihm nach alter Gewohnheit entgegengehen, er aber eilte auf mich zu und rief: "Nicht so, teure Dora! Ich habe zu Ihnen zu kommen, und ich bitte Sie, zu glauben, daß es stets mein Bestreben sein wird, Ihnen ein ausmerksamer Freund, ein treuer und liebevoller"— hier stockte er, ergriff meine Hand und suhr leise fragend fort: "darf ich sagen — Gatte zu sein?"

Als ich nicht gleich zu antworten vermochte,

denn halb rührte mich seine Zartheit, halb überflog mich ein banges Gefühl, weil nun der entscheidende Augenblick vor mir stand, — nahm er abermals das Wort, und während alles um mich her verschwamm, es mir plötslich vor den Ohren sauste, und meine Gebanken seltsam abirrten, da sprach er etwa nach meiner Erinnerung: "Ich weiß, teure Dora, daß Sic mir nicht mit Gefühlen entgegentreten fonnen, wie Sie solche im gleichen Falle für einen anderen Mann hegen würden. Das liegt zum Teil in dem Umstande, daß wir uns so lange kennen und mit einander ohne Nebengedanken verkehrt haben, zum Teil in dem Unterschiede der Jahre. Ich beareife und würdige dies fehr wohl. Gie mögen baraus, daß ich dies absichtlich berühre, erkennen, wie sehr ich die Gunst und das Glück empfinde, daß Sie die meinige werden wollen, und schon aus Dankbarkeit werde ich mich bemühen, Ihnen das Leben so freund= lich zu gestalten, wie meine schwachen Kräfte es gestatten. Von meiner innigen Liebe zu Ihnen spreche ich nicht. Sie wissen, und sollten Sie es nicht wissen. bekenne ich es Ihnen hierdurch, daß seit Jahren der Gedanke mich nicht ließ, Sie, liebe Dora, und keine andere müßten die meinige werden. — Darf ich also hoffen?"

Was er sagte, klang so einfach, so natürlich, so

warm und ehrlich, daß mein Herz fast schmolz. Ich dachte gar nicht an den wichtigen Schritt, um den es sich handelte, — dazu waren meine Gedanken nicht klar genug — ich ward nur wohlthuend berührt durch die bescheidene Art, mit der er sich ausdrückte.

Und unter solchen Empfindungen wollte ich mich H. schon nähern und mich ihm zu eigen geben, als sich — mir ein furchtbarer Anblick aufdrängte. Nie, nie werde ich ihn vergessen! Es war, als ob mir ein Messer ins Herz gestoßen würde. — Ich sah meine Eltern — ja ich muß es so niederschreiben, denn es war so — forschend, lauernd, mit gespanntem Gesichtsausdruck hinter der Thür stehen. Papa nickte den Worten Heinrichs beifällig zu, und ich las deutlich in seinen Mienen: So, so war es gut! Der Ton war der richtige, darauf hin wird sie

Nein, ich schreibe es nicht nieder, was meine Seele in jenem Augenblick empfand, und was es mich grausam drängt, noch weiter zu verfolgen -- --

Heinrich mußte meinen veränderten, schnell wechselnben Gesichtsausdruck bemerkt haben, denn er legte seinen Arm um mich und sagte weich und ängstlich: "Was ist Ihnen, teure Dora? Ist Ihnen nicht wohl?"

Und da stand mit einmal Sophie vor meinem Geiste, und ich hörte die Worte, die sie mir an jenem Tage zugerufen: "Wenn sie Dir noch so vielzureden,

thue es nicht!" Ein wilder, heftiger Krampf umschloß mein Herz. Schon wollte ich mich emporeraffen und ihm zurusen, nein, zuschreien: "Ich kann nicht, ich kann nicht! — ich will nicht — ich darf nicht! Um der Barmherzigkeit Gottes willen laßt mich!" — als schon Heinich mich an seine Brust gedrückt, mich heftig geküßt und den hinzutretenden Eltern zugerusen hatte: "Hier ist meine kleine, süße Braut! Aber wir wollen ihr Ruhe geben. Es hat sie stark bewegt. Nicht so, liebe Schwiegermama, Sie nehmen sich ihrer an? Kommen Sie, verehrter Freund, wir ziehen uns zurück."

Eine Sekunde später waren Mama und ich allein; ich sank ohnmächtig in ihre Arme und hörte noch, wie sie sagte: "Was ist Dir, was ist Dir, meine gute, teure Dora. — Werde nur nicht frank, mein liebes Kind. Es ist ja ein großer, wichtiger Tag, ein Freudentag für uns alle." —

llnd während das Wort Freudentag mir immer vor den Ohren summte, — ich mußte es sogar gegen meinen Willen fortwährend ganz leise vor mich hin flüstern, — schwanden mir die Sinne, und ich erwachte erst wieder aus Ohnmacht und Schlaf unter Mamas liebevoller Sorge.

So bin ich benn Heinrichs Braut geworden." —

## Dreizehntes Kapitel.

"Also morgen! Endlich!" sagte Frau Doktor Paulsen und füllte ihrem Manne die Suppe auf.

"Kein Salz auf dem Tisch?" brummte der Physsikus kopfschüttelnd, statt etwas zu erwidern.

"Gott, hat Lene wieder das Salz vergessen!" Frau Paulsen erhob sich, klingelte, wiederholte der eintretenden Magd mit einem bezeichnenden, halb auf den Gatten gerichteten Blick das Wort Salz! und nahm von neuem neben dem wortkargen Gebieter Platz. Um solgenden Tage sollte das junge Chepaar aus Italien zurücksehren, und nicht nur die nächsten Anverwandten waren in einer erwartungs-vollen Stimmung, nein, die halbe Stadt nahm Anteil an dem Ereignis und war ungeduldig, Dora als junge Frau zu begrüßen.

Gleich nach der Hochzeit, unmittelbar nach dem großen Diner bei Paulsens, waren die "jungen Heinrichs" abgereist. Das weißseidene Kleid — wann hatte Dora jemals Gelegenheit, es wieder anzuziehen? — hing sogar heute noch in Frau Paulsens Kleiderschrank, denn ihre Tochter war vom Elternhause aus in den Wagen gestiegen und sollte erst nach ihrer Wiederkehr die eigenen Käume beziehen.

Bisweilen hatte die Frau Doktor einen Blick in Doras kleines Zimmer geworfen, aber nicht allzuoft. Eine seltsame Scheu hielt sie ab; es kam ihr vor, als ob alle Gegenstände darin sie vorwurfsvoll anblickten. Ihr ward betrübt ums Herz, wenn sie in den verlassenen Raum blickte, in welchem das junge Ding seine glücklichen Mädchenjahre verlebt hatte.

"Nun, es war auch Zeit," sagte sie im Verfolg des begonnenen Gesprächs zu ihrem Manne. "Die Sehnsucht nach dem Kinde drückte mir schon das Herz ab. — Hier, Haulsen, ist noch ein schönes Mittelstück, im Schwanzstück sind ja so viele Gräten."

Aber der Physikus erwiderte auch diesmal nichts; er war heute bei wenig guter Laune.

"Ist Dir nicht recht, Mann?" fragte Frau Vaulsen nach Tisch ihm nähertretend.

"Es ist nichts," gab der Angeredete mit einem Anflug von Ungeduld zurück, wiegte den Kopf und strich sich mit der Hand über die Stirn. "Es ging mir nur allerlei durch den Sinn."

Das war seine Art, wenn ihn etwas stark bewegte, er mochte dann auch garnicht viel reden. Die Frau Doktor wandte sich seufzend ab, und ihr Mann stieg die Treppe hinauf, um nach seiner Geswohnheit ein Schläschen zu machen. —

Aber noch zwei andere Personen in Cappeln befanden sich an diesem Tage in einer nicht gerade übermäßig gehobenen Stimmung. Es waren drüben der Provisor und der Gehilse.

Sie hatten gute, bequeme Tage gehabt: die waren, wenn Heinrich zurücksehrte, dahin.

Der erstere war ein alter Junggeselle, der schon in vielen Apotheken beschäftigt gewesen war und fast mehr Städte kennen gelernt hatte, als der unsteteste Handwerksbursche. Es erschien das um so auffallender, als er ein ehrlicher und gewissenhafter Mann war.

Dieses Zeugnis hatte ihn auch wie ein guter Genius begleitet seit fast zwanzig Jahren, während welcher Zeit er den Wanderstab in der Hand geshalten hatte.

Es gelang ihm, allemal rasch wieder eine neue Stellung zu gewinnen, wenn er die alte aufgegeben hatte; aber eigentlich war's nicht Veränderungssucht, was ihn weitertrieb, sondern eine im geheimen von ihm gehegte Hoffnung. Er glaubte stets, an einem anderen Orte bessere Aussichten für das Zustandestommen eines schon seit langen Jahren genährten Planes zu haben, obgleich er bisher niemals die rechten Schritte dieserhalb gethan hatte.

Tibertius, so hieß der Provisor, wollte eine chemische Fabrik anlegen. Darin bestand sein Gesheimnis. Nur nach einer Richtung hin war er seinem Ziele näher gerückt. Er hatte sich eine große Bibliosthek angeschafft. Diese begleitete ihn auf seiner Wanderschaft wie ein Schatten. Er wußte ganz genau, daß seine neuen Prinzipale ihn stetz mit den vorwurfsvollen Worten empfingen: "Eine ungeheure Kiste ist schon angelangt. Wir mußten sie vorläufig auf den Flur stellen. — Es ist doch die Ihrige?"— worauf dann Tibertius, des Unwillens in den Mienen der Hausherrin gewöhnt, erwiderte:

"Ia, um Vergebung! Es ist meine Bibliothek: ich werde Sorge tragen, daß die Kiste ausgepackt und sogleich beiseite gebracht wird."

Freilich erhöhten die Bücher doch auch wieder des Apothekers Ansehen. Wer geistige Nahrung so hoch stellte, wie Tibertius, machte gewiß keine allzugroßen materiellen Ansprüche. Du lieber Himmel! Was kostete das alles heutzutage, und wie stark aßen die "Leute"!

Bei diesem Worte wandte Tibertius allezeit Auge und Ohr ab. Er wollte es nicht gehört haben, weil es ihn zu sehr empörte. War er nicht ein gebildeter Mann!?

Der Provisor hatte etwas Unstetes in seinem

Wesen und etwas Geckenhaftes in seiner Erscheinung. Im stillen lachte man über ihn, und oft hatte sich die Welt schon den Kopf zerbrochen, ob sein Wuchs fünstlich oder natürlich sei. In Stade, wo er zuletzt beschäftigt gewesen war, behauptete man, er trüge ein Korsett wie die Frauen. Er war in der That gebaut wie ein Weib, und wenn der große Henriquatre nicht sein dunkel gebräuntes Gesicht geschmückt hätte, wäre man versucht gewesen, ihn für ein solches zu halten.

Aus irgend einer unerklärbaren Laune trug er jahraus jahrein einen sogenannten polnischen Rock mit einer langen Reihe Knöpfe. Das Halstuch fiel in losen Enden an dem ausgeschnittenen Kragen herab, und unter dem Wespenwuchs der Taille erschienen durch Stege sestgehaltene, oben weitbauschig, und nach unten trichterartig spiß zugeschnittene Beinkleider.

Beim Sprechen hatte er die Angewohnheit zu lächeln und vorgebeugt die Hände übereinander zu drehen; er zerschmolz vor verlegener Höflichkeit.

Ungeachtet dieser merkwürdigen äußeren Erscheinung und seines verbindlichen Wesens war Tibertius ein wortkarger und im Verkehr fast scheuer Mensch.

Geschäftlich that er gewissenhaft seine Pflicht, aber er war ein wenig Phantast, ein Träumer, und

statt zu handeln, baute er in seinen Minfestunden Luftsschlösser. So war er denn auch immer in abhängigen Verhältnissen geblieben, trop seines vorgerückten Alters. Aber er besaß Kenntnisse: er hatte viel gelesen.

Von dem Gehilfen — Kordes — war weniger zu sagen. Er war ein langer, stiller Mensch, der es selbst nicht recht begriff, daß er sich die Erlaubnis nahm, auf der Welt zu sein. Zudem — und das erhöhte seine Verlegenheit — besaß er an der rechten Hand nur vier Finger. Der mittelste sehlte, und nie verließ ihn der Gedanke, daß jedermann mit unsichtbaren Fäden angezogen werde, den Blick auf die Stelle des sehlenden Gliedes zu wersen.

Nus diesem Grunde haßte er besonders die Kinder. Wie oft schon hatten kleine Männlein und Fräulein vor dem Ladentisch gezischelt und mit ihren neugierigen Augen alles beobachtet, was er that. Dieser Vierfingerige war zu interessant! Ja, einmal brachte ein kleiner, naseweiser Bengel ein ganzes Heer von Kameraden mit, und während der eine für einen halben Schilling Süßholz und der andere für einen halben Schilling Lakrikensaft verlangte, verteilte sich die übrige Schar um den Ladentisch, um besser das Lunder in Augenschein nehmen zu können. Wie haßte Kordes die unverschämte Brut; er hätte sie alle vor die Thür seken mögen!

Er war der Sohn eines Arztes, der früher auf dem Lande praftiziert hatte; die Mutter, eine gute, aber flüchtige Frau, hatte ihm nichts von dem Schliffe beizubringen vermocht, den er fürs Leben brauchte, und dem Vater blieb für häusliche Pflichten wenig Zeit.

Wissenschaftliche Interessen, wie Tibertins, hatte er nicht, aber er machte, wenn dieser sich in seiner Gutmütigkeit mit ihm abgab, bisweilen recht treffende Bemerkungen, die bewiesen, daß nur nicht recht gefördert war, was in ihm saß.

Im Gegensatz zu Tibertius, der alles mit einer gewissen Haft und Unruhe aufaßte, war Nordes von einer schläfrigen Gelassenheit. Nichts brachte ihn aus seiner Ruhe. —

Die Kränze, die für den Empfang der Herrschaft aufgehängt werden sollten, waren angekommen. Tiberstius, der den geheimen Wunsch hegte, — er hegte ihn stets, sowie er mit einem gut gestellten Mann in Besrührung trat — Heinrich, der reiche Heinrich, werde ihm endlich wohl das Geld für die chemische Fabrik vorschießen, war besonders bemüht gewesen, die Aussichmückung des Haussglänzend zu gestalten.

"Ach, bedienen Sie mal!" rief er Kordes zu, während er auf der Leiter stand, um ein großes Blumengewinde am Thürausbau zu befestigen, und gerade ein Kunde sich näherte.

"Siemüssen in einer Viertelstunde wiederkommen; das muß erst gemacht werden," hörte er den Gehilfen sagen, und damit war einstweilen die Störung beseitigt.

Tibertius fragte aber doch von der Leiter herab: "Was war's denn?" und als Kordes ihm Antwort gab, rief er zurück: "Na, das hätten Sie doch gleich mitgeben können. Moschus? Da scheint's ja böse auszusehen."

"Ich dachte, wir wollten erst hier mal fertig werden," erwiderte der Gehilfe, und Tibertius beruhigte sich.

Gewiß, oft hängt das Leben eines Menschen an einem Fädchen! Zum Glück hatte die Verzögerung diesmal keine schweren Folgen. Der Particulier Jasper kam auch ohne Moschus über das schlimme Stadium des Nervenfiebers fort, und Kordes und Tibertius hatten keine "fahrlässige Tötung" auf dem Gewissen. —

Außerordentlich schön waren die Räume der jüngst Vermählten. Wie oft hatte die Schwiegersmutter sie schon Bekannten gezeigt! Die ganze obere Stage war mit größtem Luxus eingerichtet. Nach der Straßenseite lagen die Wohnzimmer und zweikleine Gemächer; das eine links für Dora, das ans dere jür Herrn Heinrich. Saal und Speisezimmer

jahen nach dem Garten hinaus. An das lettere schlossen sich Küche und Wirtschaftsräume im Seitensstügel des Hoses. In diesem befanden sich auch oben die Zimmer für die Gehilsen, und der gesamte Haussboden in zwei Abteilungen war als Lagerraum bestimmt. Im Erdgeschoß des Flügels lag das Laboratorium, und in einem Andau nach dem Garten besanden sich hübsch eingerichtete Kabinette, in denen auf Vorausdestellung warme Bäder verabreicht wurden. Ein Springbrunnen plätscherte vor dem Einsang, und ringsum im Garten standen schöne, alte Bäume, die Schatten verbreiteten und Frieden und Einsamkeit förderten.

Alles war geschmackvoll und blitte von Ordnung und Sauberkeit; auch die Apotheke, deren Schränke, Las dentisch und Repositorien aus poliertem Mahagoniholz gearbeitet waren, machte einen großstädtischen Eindruck.

Während aber droben die Dinge neu und modisch waren, wehte unten noch der Geist einer vergangenen Zeit. Zwei geschnitzte Schränke von anno 1756 flankierten den Hausslur, der Fußboden war abwechselnd mit schwarzen und weißen, seingeschlissenen Fliesen belegt, allerlei Messingbeschlag glänzte an den Thüren, und auf dem herrlichen, ausgekehlten Geländer einer alten, aber wundervoll erhaltenen, breiten Treppe standen zwei riesige Vasen aus dem vorigen Jahr=

hundert, denen ein sanfter Duft der guten, alten Zeit zu entströmen schien.

Diesem Duft mischte sich ein zartes Etwas aus dem Innern der Apotheke bei, das solchen Häusern unverwischlich anhaftet, wie dem Frühling der frische Atem. —

Eine Stunde vor Mittag sollten die "jungen Leute" eintreffen. Dora hatte den Eltern geschrieben, daß sie gleich am ersten Tage — es war ein Sonnstag — ihre Tischgäste sein möchten.

Frau Paulsen hatte denn auch den Braten gestauft, mit denen die Zurückkehrenden bewirtet werden sollten.

Wie reizend sah Dora aus, als sie dem Wagen entstieg, aber auch wie ernst! Immer von neuem flossen die Thränen, als sie ihre liebe Mutter, ihren alten Papa umarmte.

Tibertins und Kordes erhielten zunächst nur einen flüchtigen Gruß; rasch eilte die junge Frau ins Haus. Der Kutscher sprang vom Wagen herab, um Jakob beim Hineintragen der Koffer behilflich zu sein; die Nachbarhunde bellten; kleine Kinder standen im Sonntagsstaat neugierig vor den Thüren; just kam der Briefträger; auch ein Kunde trat in die Hausethür: dazwischen drängten sich eilfertig die beiden Dienstmädchen, Stine und Lene: Herr Heinrich putste

an seiner Kleidung, obgleich sie bald besserer Keinisgung unterworfen werden würde, — das alles glitt rasch an Doras Augen vorüber, und dem allen entsssehh sie.

Ihr Gefühl war zu mächtig; was nach Ausdruck in ihr rang, vertrug nicht die Zeugenschaft Fremder auf der Gasse.

Endlich polterte der Wagen fort, noch einmal bellten die Hunde, dann war alles still und leer. Nur des Sommers Sonnenschein brütete weiter über den Häusern.

"Nun Dora," fragte die Frau Doktor, nach dem sie sich nochmals umarmt und im Wohnzimmer Platz genommen hatten, "nun, meine teure Dora? Wie ist's Dir denn ergangen? Und bist Du glücklich?"

Herr Heinrich war in die Apotheke gegangen; drüben am Fenster knitterte der Physikus mit der Beitung, in die er sich vertieft hatte. Kein Horcher war zugegen. Frau Paulsen zitterte das Herz. Sie wagte kaum, bei der Frage ihr Kind anzusehen, und ihr bangte vor der Antwort. Aber sie, die sie anredete, erwiderte nichts. Sie legte ihr Köpschen an die Schulter der Mutter, an die Schulter derjenigen, die sie doch am meisten auf der Welt liebte; dann wandte sie das Haupt ab, verharrte stumm und weinte-

Sie weinte ganz still; sie bezwang sich, nicht zu schluchzen; der alte Mann drüben konnte es ja hören, Heinrich konnte wieder ins Zimmer treten und ihre geröteten Augen sehen.

Bei dieser stummen Antwort veränderte sich Frau Paulsens Angesicht; es schnitt ihr ins Herz. In furchtbarer Deutlichkeit wurde sie sich der Sünde bewußt, die sie an ihrem einzigen Kinde begangen. Es grauste ihr selbst vor dem Schacher, den sie mit einer schuldlosen Seele getrieben, die sie vernichtet hatte.

Angstvolle Schauer flogen durch ihre Bruft, und auch sie vermochte kaum zu reden.

Nun erhob Dora langsam das Köpschen und sah sie an. Und als sie der hilflose, ängstlich erschrockene Blick ihrer Mutter traf, nahm gleich ein Engel von ihrem ganzen Herzen Besitz. In der qualvollen Furcht, durch eigenes Leid ein Leid in der Brust dieser teueren Frau angesacht zu haben, flüsterte sie sanst und beruhisgend: "Was ist's? was ist's, meine liebe Mama? — Es wirkte ja nur die Freude des Wiedersehens nach — Nur die Freude — war es — nur die Freude." —

Und sie, die eben noch zitternd vor ihr gestanden hatte, suchte es zu glauben, glaubte es, weil sie es hoffte, — ja, sie schaute mit angstbefreitem, glücklichem Blick ihrer Tochter nach, als diese nun eilig auf ihren Papa zulief und ihn herzlich und lange umhalste.

"Frauen haben ja anfangs immer etwas Bestonderes zu plaudern!" jagte der Physikus und zog sich in eine der Ecken des Wohnzimmers zurück.

Aber doch nicht deshalb allein!

Diesen Augenblick hatte er kommen sehen unter Furcht und Bangen. Er hatte nicht den Mut gestunden, wie seine Frau, eine Frage an Dora zu richten. Aber als nun die blühenden Wangen des jungen Weibes — seiner einzigen Tochter — sich an die seinigen schmiegten, und als sie ihn so zärtlich liebstoste, da erhob auch er gern zur Gewißheit, was er ersehnt hatte.

"Sie ist glücklich!" murmelte er, von dem furchts baren Alp befreit, "und sie liebt mich," fügte er hins zu und gedachte mit sroher Zuversicht der kommenden Zeiten, wo er der freigebigen Hand seiner Tochter einmal bedürfen werde. — In der That! Auch dieser Gedanke, und dieser nicht zum geringsten, flog durch sein Gehirn —

## Vierzehntes Kapitel.

Seit reichlich einem Jahre waren Heinrich und Dora bereits verheiratet, und alles ging scheinbar nach dem Schnürchen. Aber eben nur scheinbar! Bisweilen war das Mittagessen nicht besonders gelungen. Herr Heinrich legte die Gabel hin, stocherte in den Zähnen (wenn ihr Mann nur nicht stets in den Zähnen stochern wollte!) und antwortete auf die Frage:

"Schmeckt es Dir nicht? Bist Du schon satt?" furz: "Ich danke, ich habe genug!"

Sie forschte dann in seinem Gesicht und fand immer denselben unbeweglichen Ausdruck darin. Seine Vorwürfe kamen nie unmittelbar. Er speischerte auf, was er zu tadeln hatte, und dann gab er es stets mit Nadelspißen.

"Es war gut geftern bei Michelsens", hub Dora an.

"Nun eben, die junge Frau ist erzogen, sie hat was gelernt. Sie versteht etwas von der Küche."
Das Wort: "versteht" ward betont. Es hieß: "Du junge Gans verstehst es eben nicht."

"Ist es eine Vorschrift im Mietkontrakt, daß

Lene stets die Einer mitten vor die Treppe stellen muß, so daß ein Zerbrechen der Schienbeine unvermeidlich ist, oder fehlt Dir die Zeit, die Mädchen in einer Sache anzuhalten, die ich schon so oft gerügt habe?"

"Nein, im Mietkontrakt steht es nicht," erwiderte Dora dann wohl, ging hinaus und weinte sich im Schlafzimmer aus. Und doch war sie gar keine sentimentale Natur, kaum einmal mehr empfindlich, wie sie es früher gewesen. Das Gebet ihrer Mädschenjahre war jetzt endlich erhört worden; Trotz und Empfindlichkeit in ihr waren gebrochen: Heinrich hatte dazu die monatelange Hochzeitsreise eifrig und erfolgreich ausgenutt!

Aber etwas, so ein klein wenig riß es ihr doch ans Herz, wenn ihr Mann, wie einmal, trocken hinwarf:

"Na, die Abendgesellschaft gestern bei uns war ja mal wieder ein rechter Triumph für Deine Talente. Nichts, nichts war in Ordnung. Auf dem Flur brannte noch nicht einmal die Lampe als Franzius famen, und die Geschichte mit dem Pudding kann doch auch nur Dir passieren. Ewige Träumereien, ewige Sentimentalitäten und ewige Zerstreutheiten. Darin bist Du groß! In sonst noch etwas?" —

In soust noch etwas? Wo war der Dolch, um ihn in sein Herz zu stoßen? Sie kannte harte Reden; drüben bei den Eltern waren sie auch gefallen, doch das war im Zorn gewesen; der nächste Augen= blick hatte sie verwischt durch gelassenes Wesen oder erhöht liebevolles Begegnen; aber aus dem breiten Munde dieses Mannes kam das alles tagelang später als das Ergebnis der Überlegung; es fam mit Bewußtsein, mit der Absicht, zu kränken. nur Außerlichkeiten, namentlich solche, durch die seine Eitelfeit verlett wurden, rügte, tadelte, bespöttelte er. D, wie haßte sie den Menschen schon jest, nach so furzer Che!

Ja, wenn's mit Rügen und Tadeln abgethan gewesen wäre! Aber er leitete aus einem Bersehen, aus einem Jehler, über den er Arger empfand, gleich die Unfähigkeit für alles ab und beleidigte, statt zu tadeln. Sie verstand nichts, garnichts; es gab nur Mängel an ihr! Pflichttreue, Häuslichkeit, Fleiß, Geduld, Sittsamkeit und Sanftmut, alle Tugenden ihres Herzens, sie waren ihm nichts!

Der Pudding in einer seiner Gesellschaften war angebrannt! Folglich: die Heirat mit dieser Frau war ein Irrtum!

In den ersten Zeiten ihrer Che war er ihr zwar auch nicht sonderlich aufmerksam, aber doch gelassen und freundlich begegnet. Auch da schon schulmeisterte er und war oft mürrisch, aber noch niemals roh. Noch wirkte auf seine Eitelkeit die Bewunderung, die man seiner jungen, hübschen Frau zollte. Als sie aber immer ernster und ernster ward, wenig sprach, sich nie vordrängte, und deshalb auch weniger Beachtung fand, verblaßten in seinen Augen allmählich die Farben ihrer Vorzüge. Aus verletzter Eitelkeit entstand bei ihm Gleichgültigkeit und endlich Niß-achtung, und jetzt kam sein eigentlicher Charakter zum Vorschein.

Nur, wenn sie einmal wieder gefiel, wenn dem Apotheker der Beifall, den sie fand, in lebhaften Worten entgegengetragen ward, legte er zeitweilig ein freundlicheres Benehmen gegen sie an den Tag-

Wenn man sie ihm neidete, dann stieg ihm ihr Wert, den er nicht einmal ahnte. Er wollte eine Frau haben, mit der er glänzen konnte, die zu seiner Berfügung war, wenn es ihm paßte, die keinerlei Rücksicht noch Ausmerksamkeit von ihm verlangte. Dagegen beanspruchte er von ihr die allergrößte Rücksichtnahme auf alle seine unberechenbaren Stim= mungen und Launen. Sie sollte sein Haus in Ordnung halten, seinem verwöhnten Ganmen das untadelhaft Beste vorsetzen, und, obgleich er selten abends zu Hause war, ihm ein warmes, behag= liches Heim bereiten; aber auch ihr das Haus an= genehm zu machen, daran dachte er nicht im entsern= testen. — Er wisse nicht, was er mit ihr sprechen solle! hatte er ihr eines Tages gesagt. Sie habe ja gar keine Interessen. Sie schlafe, körperlich und geistig, den ganzen Tag. Es sei unfaßbar, wie sie sich zu ihrem Nachteil verändert habe. "Früher warst Du frisch, lebendig, voll Interesse für alles, liebenswürdig, heiter und zuvorkommend; heute, nach kaum zwei Iahren unserer Ehe, bist Du wie eine alte Frau. Du hattest srüher eine Maske vor!" spottete er. So zerriß er ihr Herz und folterte sie jeden Tag.

Und wer hatte mit roher Hand vernichtet, was sie früher schmückte? Kam diesem herzlosen Egoisten je der Gedanke, daß die schönste Blume ohne Sonne vergehen, verwelken, verderben muß? Benetzte er sie mit dem frischen Quell der Liebe, gab er ihr Wärme und Gedeihen? Er wollte, daß sie in den schönsten Blüten prangen sollte, und schnitt in ihre Wurzeln, in ihren Stamm, zerpslückte ihre Blätter und stieß sie in eine Welt ohne Sonne und Licht.

"D, dieser Schurke!" sagte Sophie, wenn sie von dem allen hörte, und ballte die Hände vor Jorn. Sie kam nur noch versteckt zu Dora ins Haus. In der Spätnachmittagsstunde oder abends schlich sie sich zu ihrer jungen Freundin und plauderte mit ihr. Der Apotheker hatte Dora den Umgang mit ihr untersagt, denn einmal, als sie einen energischen Sinwand gemacht, hatte er gepoltert: "Das sind wohl die Lehren der alten Schachtel, die, gerade wie drüben bei Deinen Eltern, ihre Salbadereien bei mir fortsetzt. Will ich nicht! Leide ich nicht! Du giebst den Verkehr auf!"

Heute begab sich Dora ausnahmsweise zu Sosphie. Sie schützte ihrem Mann gegenüber einige Besuche und Besorgungen vor und stieg die enge Treppe zu ihrer Freundin hinauf.

"Ach, liebste, beste Dora! Du kommst zu mir! Du wunderst Dich, daß ich Dir noch nicht für die prachtvolle Gans gedankt habe, die Du mir gesandt hast? Ich wollte Dir jeden Tag schreiben, Dich — besu — — "Sie unterbrach sich. "Ach, nimm doch Plat. Set; Dich hier her, gute Dora." —

Es war Dämmerung im Zimmer. Im Ofen glühten die bescheidenen Kohlen; Sophie ließ die Ofenthür offen, damit sie nicht so rasch in Rauch aufgehen sollten. Oft quoll ein starker Dunst aus dem Ofen hervor; es war ein häßlicher, atembeschwesender Geruch, doch sagte Dora nie etwas darüber. —

Die junge Frau seufzte auf. Es klang wie ein unterdrückter Schrei.

"Bist Du traurig, meine süße, kleine Frau, meine beste, herzliebste Dora?"

Db sie traurig sei? Traußen standen finstre Herbstwolfen am Himmel. Den ganzen Tag hatte es geregnet. Die seuchte, kalke, graue Lust kötete ohnedies alle Poesie, alle Herzensfreude, und — sie — sie — die Frau Heinrichs, sollte nicht schwermütig, nicht traurig sein? Das war kein Ausdruct, keine Bezeichnung für ihre Gemütsstimmung! Sie war so todesbetrübt, so düster, — so inhaltslos, so liebesleer starrte sie alles an, als ob ewige Nacht hereingebrochen wäre, als ob ein Geist der Finsternis vom Himmel herab verkündet habe: "Gestern schien zum letztenmal die holde Sonne. Nun ist's vorbei für immer!"

"War er wieder so eklig (eklig, sagte Sophie, statt unfreundlich) gegen Dich, Dora?"

"D Sophie, o Sophie! Ich bin soweit, ich möchte—" Sie schluchzte, sie weinte — Thränen, — Thränen!

"Du möchtest?" tastete die alte Dame und saßte die Hand ihrer jungen Freundin, um sie zärtlich zu streicheln. "Du möchtest?" wiederholte sie noch einmal weich und innig.

Dora antwortete nicht. Sie ging langsam ans Fenster und schaute hinaus.

"Ja, ja, ich will Licht machen, die Lampe anzünden," unterbrach sich Sophie geschäftig und ließ

Dora allein mit ihren Gedanken.

Sin Gaul, ein armer, magerer Gaul, mit einem schmutzigen und zerrissenen Leinen bedeckt, hielt vor dem gegenüberstehenden Hause einer Schenke. Er ließ den Kopf hängen und stand regungslos, geduls dig. Nur mitunter schien der kalte Herbst seine Glies der zu durchschauern, dann bewegte sich sein Schweif leise hin und her. Hinter den Fenstern des Kramsladens erschien das erste Licht; ein Mädchen mit einem Korbe lief rasch über die kalte, öde, sturmdurchswehte Gasse.

Da trat aus dem Wirtshause ein halbtrunkener Mensch in Hemdsärmeln, ergriff die Leine, zog sie so heftig an, daß der Gaul in den Gliedern zitterte, schwang sich auf den Wagen und ließ die Peitsche auf den Rücken des Tieres fallen. Das Pferd zog mühsam an. Der Wagen war mit Kisten und Ballen bestaden und zu schwer für seine ermatteten Kräfte. Umsonst!

"Hüh! Hüh!" Mit wuchtigen, erbarmungslosen Schlägen unterstützte der Rusende seine Ermunterung. Da nahm das Tier seine letzten Kräfte zusammen — man sah es, denn die Knochen traten spitz hervor, die Hufspitzen setzten, das Pflaster tratzend, mehrmals vergeblich an; aber endlich überwand es die Schwierigkeit, und der Wagen rollte tangsam die Straße entlang. — Der Gaul hatte seine Pflicht gethan, so schwer sie ihm auch geworsden war.

"Das thut ein unvernünftiges Geschöpf" mur= melte Dora. "Und ich?" —

Sie trat ins Zimmer zurück. —

## Fünfzehntes Kapitel.

"Nun?" sagte Herr Heinrich an einem Sonnstagmorgen zu Herrn Tibertius und sud ihn mit einer Handbewegung zum Nähertreten ein. "Womit kann ich dienen?"

Der Provisor hatte das Gefühl, er habe sich seines Prinzipals höchstes Wohlwollen erworben, denn alles war während deffen Abwesenheit nach Pflicht und Ordnung verlaufen, und auch das vergangene Sahr hatte zu feinerlei Ausstellungen gegen ihn Veranlassung gegeben. Dies machte ihm Mut, endlich an einem Sonnabend, kurz vor Tisch, Herrn Heinrich zu fragen, ob er ihm am nächsten Tage Dieser Mut eine Unterredung gewähren wolle. wurde freilich nicht gehoben, als er am fommenden Morgen in das unbewegliche Gesicht des Apothekers blictte, der die Angelegenheit jo obenhin behandelte, daß er bei Tibertius' Eintritt nur einen Augenblick vom Schreiben aufguckte und sich bann jogleich wieder über den Briefbogen beugte.

Mach einer Weile wandte er sich dann zu dem Provisor und sagte:

"Also, bitte! Nehmen Sie doch einen Stuhl! Ich stehe zur Verfügung —"

Herr Heinrich hatte ein Messer ergriffen, schnitt an einer Bleiseder und lehnte sich gesenkten Hauptes zurück wie jemand, der wohl alles zu hören bereit, aber stets so frei ist, seine Meinung für sich zu bes halten, wenn es ihm so paßt.

"Ich wollte mir gestatten," hub Tibertius mit zaghafter Stimme an, "Ihnen etwas vorzutragen"
— Er stockte.

"So sagten Sie bereits gestern. Es ist ja der Zweck unserer Unterredung," schaltete der Apotheker in kaltem Tone ein. Er hatte das sichere Gefühl, daß es sich um Geld handelte. Das paßte ihm nicht, und bei solcher Miene, wie er sie jetzt aufzog, — das wußte er aus Erfahrung — ließ der Bittsteller gleich fünszig Prozent ab. Die anderen fünszig fanden sich dann später.

"Also?" fuhr Heinrich fort.

Mit der ganzen Einleitung, die sich Tibertius zurechtgelegt hatte, war es nun schon nichts. Er hatte die Hand in der Tasche und drehte seinen Stubenschlüssel immersort hin und her; der Schlüssel ward seucht in der erregten Hand. Die Befangenheit,

die sich seiner bemächtigt hatte, lief heiß über seinen Körper.

Er hatte sich vorgenommen, Heinrich seinen Lebenslauf mitzuteilen. Bei der Erzählung desselben wollte er durchblicken laffen, daß ihn ein Gedanke niemals verlassen habe, daß er an ihm festgehalten, trot seiner abhängigen Lage, trot seiner Vermögens= losigkeit, trop seines vorgerückten Alters. Dann wollte er auf den Gegenstand selbst, auf die Fabrik kommen, und Heinrich auseinandersetzen, wie er sich seit langen Jahren mit der ganzen einschlägigen Literatur beschäftigt habe und mit der Wissenschaft fortge= schritten sei. Weiter wollte er ihm sagen, wie er fühle, daß er der rechte Mann sei, um die Sache in die Hand zu nehmen, und ihm klar machen, wie leicht der Konkurrenz zu begegnen sei, wie wenig die meisten das Geschäft verständen, was sich noch alles daran schließen, wie hoch sich das Kapital verzinsen, wie bald es sich amortisieren lassen werde. — Aber nun von alledem nichts! Er sagte nur:

"Ich trage mich schon lange mit dem Gedanken, eine chemische Fabrik zu errichten, Herr Heinrich, und deshalb wünschte ich" —

"So? So? Ah!? Ihre jetzige Stellung aufsugeben?" fiel der Apotheker ihm gleich ins Wort und ergriff eine zweite Bleifeder, um sie anzuspitzen. —

"Nun, ich kann's Ihnen ja nicht verdenken, daß Sie selbständig werden wollen. Wann wünschen Sie denn das Geschäft zu verlassen?"

Das war denn doch zu stark! Heinrich ließ ihn nicht einmal zu Worte kommen. Reine Silbe des Bedauerns äußerte er. Tibertius drehte den bereits vielgeprüften Schlüssel heftiger in der Tasche: ja er nahm auch noch die Uhrkette mit der andern Hand zu Hilfe und wischte ihre Glieder. Dabei sagte er ein wenig gereizt:

"Sie ließen mich nicht ausreden, Herr Heinrich. Ich suche einen Kompagnon, einen Kapitalisten, und deshalb wünschte ich mit Ihnen zu sprechen."

Der Apotheker wußte genau, daß die Sache ets wa so kommen würde, nur etwas bescheidener hatte er sich den Antragsteller gedacht. Er erwiderte deschalb in einem stark ablehnenden Ton:

"Ah!? Einen Kompagnon? Und Sie meinen, daß ich Ihnen einen solchen verschaffen könnte? Ich habe gar keine Bekanntschaften in derartigen Kreisen und halte es auch für sehr schwer, jemanden zu finden. Es gehört dazu, wenn's richtig angefaßt werden soll, ein bedeutendes Kapital, und mit diesem ist's ja noch nicht einmal gethan —"

Tibertius hörte zu und drehte weiter. Damit war's noch lange nicht gethan! Also seine Person, seine Tüchtigkeit galten nichts. Setzt war ihm alles gleich. Der Mensch, der vor ihm saß, flößte ihm eine solche Abneigung ein, daß er sich ihm gegensüber wenigstens nichts vergeben wollte. Er sagte deshalb schroff und etwas von oben herab:

"Das ift garnicht so schlimm, wenn die Sache nach meiner Idee angesaßt wird. Und daß sie geht, sich rentiert, dafür garantiere ich. Seit vielen, vielen Jahren beschäftige ich mich mit dem Plane, habe alles sorgfältig erwogen und geprüft. Ich getraue mir, die Fabrik in einem Iahre aufzubauen und in dem nächsten schon einen Umsaß zu erzielen, von dem die heutigen Fabrikanten keine Ahnung haben."

Die zuversichtliche Sprache machte aber auf Heinrich nicht nur keinen Eindruck, sondern sie ärsgerte ihn. Der Mensch, der da eben gesprochen, der es gewagt hatte, seiner Ansicht gegenüber eine andere, abweichende, auszusprechen, erregte seinen Unmut.

"Ich zweifle nicht, ich zweifle durchaus nicht," fagte er beleidigend höflich, "daß Sie besonders bestähigt sind, die Sache in Angriff zu nehmen, aber, wie gesagt, mir fehlen alle Konnexionen, und somit erledigt sich wohl der Gegenstand —"

Den Anspruch, welchen Tibertius zweisellos an ihn erheben wollte, wünschte Heinrich garnicht auf= kommen zu lassen. Wozu sollte das erst ausgesprochen werden! Lauter überflüssiges Zeug! Er erhob sich und sah den Provisor kalt an. Und nun zeigte es sich, welch ein unpraktischer Mensch Tibertius war. Obgleich ihm sein Verstand das Nichtige zuflüsterte, nämlich, daß eher die Häuser draußen auf der Straße les bendig werden und einen Tanz aufführen könnten, als daß Heinrich jemals Geld hergeben, und sein Kompagnon werden würde, riß es ihn halb in Trotz, halb in Hossfnung hin, mit starker Vetonung des ersten Wortes zu fragen:

"Sie würden sich nicht entschließen, dieser vorzüglichen Sache näher zu treten, Herr Heinrich?"

"Ich?" stieß der Apotheker mit so gut gesheucheltem Erstaunen und so souveräner Verachtung heraus, daß es Tibertius abermals siedeheiß über den Kücken lief.

"Nein, lieber Herr! Für solche Phantastereien habe ich kein Geld und keinen — Sinn. Ich habe ja hier mein Geschäft. Wie sollte ich plößlich dars auf kommen, eine chemische Fabrik anzulegen? Ich müßte ja ins Irrenhaus gesteckt werden, wenn ich für eine meines Erachtens durchaus zweiselhaste Sache mein sauer Erworbenes riskieren wollte. Und, wie gesagt, ich müßte doch mein Geschäft hier aufgeben, an einen großen Zentralpunkt ziehen, um die günstigen Verbindungen, die Transporterleichterungen

und Frachtersparungen auszunutzen, mich vorhandener, guter Arbeitsfräfte versichern, und müßte namentlich auch durch Barzahlung auf das Rohmaterial der Konfurrenz hegegnen können.

Dazu reichen meine kleinen Mittel lange nicht aus, meine Kenntnisse erst recht nicht, und meine Reigungen gleich gar nicht. Und noch dazu Komspagnongeschäfte?!" hier gab er Tibertius den tötslichsten Schlag, "sind ja stets eine Thorheit! Komspagnie — Lumperie! sagt das Sprüchwort, und es hat recht. Entweder reicht, was verdient wird, für beide nicht, oder der Unfriede verzehrt und vernichstet das Erworbene."

So, nun hatte der Antragsteller eine Antwort in allen Regenbogensarben, eine Antwort, wie er sie sich nur immer wünschen konnte. Wie klein, wie zerschmettert stand der Mann mit seinen Illusionen vor dem großen Apothefer da! Wie erhaben fühlte sich aber auch dieser über den Fünfundvierzigjährigen, der immer noch in der Welt umherwanderte, suchte, spekulierte und nichts sein Sigen nannte.

Als sich Tibertius mit einem ziemlich unhöfslichen: "Entschuldigen Sie" zur Thür wandte, reizte das den Apotheker, der als Tyrann von Gottes Gnaden gar keine Auflehnung duldete, dermaßen, daß er hinwari:

"Noch eins! Sie münschen also zu bleiben, oder habe ich den Inhalt dieses Gespräches als Kündigung aufzufassen?"

Da raffte sich Tibertius auf. Es hatte sich et was in seinem Innern angefacht, das jest wie eine Flamme emporschlug, und er sagte:

"Uberall, wohin ich noch meinen Fuß setzte, fand ich Bedauern, wenn ich meinen Wanderstab wieder in die Hand nehmen mußte. Man achtete meinen Fleiß, mein Können und daszenige, was freistich bei einem ehrenhaften Manne selbstredend ist, meine Rechtschaffenheit. Wo man mich so leichten Herzens gehen läßt, wie hier, — von Dank will ich garnicht reden, — da sinde ich nichts für Herz und Gemüt. Und das ist doch auch etwas. Am Ende, trotz meines Alters, trotz meiner Mittellosigkeit — bleibe ich doch ein — Mensch!"

Herr Heinrich senkte ben Kopf.

"Ich verstehe also, daß Sie fündigen?" sagte er. "Ganz wohl!"

## Sechzehntes Kapitel.

Einige Tage nach diesem Vorsall guckte Dora, in Gedanken verloren, vom Speisezimmer in den Hosthinab. Es war schon Spätnachmittag, aber die Lust war hell, heller als gewöhnlich, sie trug die durchsichtige, elektrische Färbung, die den Herbsttagen eigen ist. Alle Gemächer im Hause erhielten durch die dichten Gardinen, Vorhänge und Teppiche etwas Düsteres; besonders galt dies von den nach dem Hostgelegenen Zimmern.

Der Hund des Knechtes lief geschäftig hin und her, bald in den Garten, bald in den Hof; einmal suchte er sich durch die angelehnte Thür des Laboratoriums zu klemmen, stand einen Augenblick wie ein nachdenklicher Mensch vor der verschlossenen Pforte und begann dann von neuem mit seinem ruhelosen Hin= und Herlaufen. Ihn fröstelte offenbar; er suchte nach einer warmen Ecke. Es sprudelte auch so kalt aus der Röhre des Mauerbrunnens und plätscherte so eisig in das alte Sandsteinbecken, das beim Neubau hier aufgestellt war! Daß Jakob bereits

den Hof abgesegt und allerlei in den Ecken sorgsam zusammengestellt hatte: den Handwagen mit den hohen Rädern, eine kleine, braunfarbige Leiter mit zwei sehlenden Sprossen, einen Eimer, dem ein Reif sehlte, und der umgestülpt an den Mauervorsprung gelehnt war, erhöhte das trübselige, karge Bild.

Dora stand lange und schaute hinab, und doch waren ihre Gedanken weit fort. Es war nur ein mechanisches Sehen, kein bewußtes. Im Garteneinsgang, auf den Wegen, lag das herabgeschüttelte, gelbe Laub; wo im Sommer das Auge gehemmt war durch dichtbelaubte Bäume, drang es nun bis auf den sernsliegenden, großen Rasen, der allein noch mit frischerem Grün bedeckt war. Um so trostloser stach die übrige Umgebung gegen ihn ab.

Die junge Frau seufzte; ringsum in der dunklen Wohnung war es so einsam und öde; der Ansblick der Natur schuf ihr keine fröhlichen Gedanken. Es lag ohnehin schwer und düster auf ihr, und dazu wirkte ihre Umgebung unvermerkt auf sie ein und machte ihr Herz noch mutloser, ihren Sinn noch trüber.

In dem Augenblick, wo sie sich zurückziehen wollte, streifte ihr Blick den gegenüberliegenden Flügel, und da sah sie Tibertius bei einer Lampe in seinem Zimmer sitzen. Heute war sein Ausgehtag, aber Dora hatte Heiberg, Apotheter Heinrich. 2. Aust.

schon mehrmals beobachtet, daß er, statt unter Menschen zu gehen, lesend oder schreibend in seinem Zimmer hockte.

Sie trat unwillfürlich zurück, aber blieb doch noch eine Weile in der Nähe des Fensters stehen und schaute hinüber. Tibertius saß, den Kopf auf die Hände gestützt, vor seinem Schreibtisch und starrte mit verlorenem Ausdruck ins Leere. Er sah aus wie ein Mensch, dessen sich alte, traurige Erinnerungen bemächtigt haben, den etwas sorgenvoll bewegt, und der vergeblich nach einem Ausweg sucht. Endlich stand er auf, stützte die Hand auf den Tisch und hielt offenbar eine Rede, eine laute und gewaltige Rede. Der, zu dem er sprach, besand sich freilich nicht im Zimmer; es war wohl gut, denn Tiberstüß' Brust hob sich, sein Auge blitzte.

Nachdem er gesprochen, ging er unruhig auf und ab, und dann trat er ans Fenster, drückte die Stirn gegen die Scheiben und starrte — ganz wie Dora vorhin — auf den Hof. Auch dabei bewegte sich sein Mund; er war noch immer in einer heftigen Erregung. Zuletzt zog er die Vorhänge herab, und nun trat auch Dora zurück.

Was sie soeben gesehen, beschäftigte sie außer= ordentlich. Irgend etwas Ungewöhnliches mußte dem Provisor begegnet sein.

Als am nächsten Tage zu Tisch gerufen wurde, und die beiden Angestellten der Apotheke ins Speisezimmer traten, beobachtete Dora Tibertius aufmerkjamer als jonst. Bisher waren Provisor und Gehülfe ihr fast wie zwei Automaten vorgekommen. Beide nahmen stets einmal Suppe, zweimal Fleisch und Gemüse, sprachen nur, wenn man sie anredete, (sie wurden aber selten oder nie angeredet, da Herr Heinrich meist stumm und unwirsch dasaß), standen zu gleicher Zeit, die Stühle in derselben Weise an den Speisetisch rückend, auf, machten immer dieselben höflich ernsten Verbeugungen und verschwanden in derselben Reihenfolge, wie sie gekommen waren. Der Gehülfe blieb ein wenig zurück, und Tibertius eilte mit dem hastig tänzelnden Schritt, der ihm eigen war, rasch zur Thür.

Heute wurde während des Essens häufig die Glocke von der Kundschaft gezogen, wodurch dann einer der Herren, in der Regel Kordes, zum Aufstehen genötigt wurde.

Sonst sagte Tibertius bisweilen, von irgend einem unerforschlichen Entschluß getrieben: "Bleiben Sie nur!" und eilte selbst hinab. Heute aber that er als ob ihn die Sache überhaupt nichts angehe, und als Kordes noch einmal wieder in der Thür erschien, um nach einem sehlenden Medikament zu fragen, er-

widerte er, ganz im Gegensatz zu seiner sonstigen, etwas übereifrigen Art, garnichts. Herr Heinrich guckte den Provisor mit der Miene der Majestät an und schien ihn durch diese Mahnung aufrütteln zu wollen. Als aber trotzdem Tibertius sitzen blieb, ließ er sich von Kordes die Sache noch einmal wiedersholen und stand mit den Worten: "Nur Unordnung! Nichts als ewige Unordnung! Alles muß man selbst thun!" vom Tisch auf und eilte mit dem Geshülfen hinab.

Dora warf einen raschen Blick zu Tibertius tinüber und sah, daß er die Zähne auseinander biß, aus dem Brod, das neben ihm lag, eine große Kugel drehte und endlich, ohne aufzuschauen, die schwarzen Schnurrbartenden mit den Zähnen zerkaute. Es trat eine peinliche Pause ein.

"Darf ich Ihnen noch ein wenig Suppe ans bieten?" brach Dora endlich das Schweigen und sah ihn mit einem guten, versöhnenden Blick aus ihren melancholischen Augen an.

Er fühlte, daß sie sich innerlich auf seine Seite stellte, obgleich er durch sein Benehmen eine Schuld auf sich geladen hatte. Das überraschte ihn, aber um so mehr erquickte es ihn auch. Wie gern hätte er ihr sein Herz aufgeschlossen, und wie gerne wäre ihm Dora, die einen Zusammenhang zwischen seiner

gestrigen Erregung und seinem heutigen Benehmen vermutete, zu Hülfe gekommen! Aber ehe noch einer von ihnen das Wort fand, traten die beiden Herren wieder ins Zimmer.

Nach aufgehobener Tasel sagte Heinrich pedanstisch einen Apsel schälend und das Kernhaus aus der Hälfte herausschneidend, auf Doras zaghafte Frage, ob sich mit dem Provisor etwas ereignet habe: "Der Thor hat gefündigt und ärgert sich, daß ich ihm keine guten Worte gegeben habe. Deshalb spielt er nun den Gereizten, wird sich aber wohl bald besinnen, daß er dabei nur den Kürzeren ziehen kann."

"Gefündigt? Tibertius? Weshalb?" fragte die junge Frau erschrocken.

"Weshalb?" erwiderte Heinrich phlegmatisch und arbeitete schon wieder mit dem Zahnstocher in den großen, impertinent hervortretenden Zähnen. "Nun, der Esel geht immer auß Eis, wenn ihm zu wohl ist."

Aber Dora beruhigte sich dabei nicht. In dem Auge des Junggesellen hatte, als er ihr für ihre Teilnahme gedankt, etwas gelegen, das sie nicht versgessen konnte. Er war unglücklich, und zwar durch die Schuld Heinrichs! Ihr Gefühl sagte ihr das, und ihr Mitleid ward um so lebendiger angeregt, als auch sie, wenngleich in anderer Weise, unter dem Drucke des thrannischen Egoisten seufzte. Was

sich auch mit Tibertius zugetragen hatte, es stand sest bei ihr, daß die Schuld auf Heinrichs Seite sei, und jedenfalls waren des letzteren Außerungen so verletzend gewesen, daß es sie drängte, die Wirkung seiner Kränkungen nach Kräften zu lindern.

Bisher hatte Heinrich, obgleich er wortkarg und zum Lobe selten aufgelegt war, stets anerkannt, daß Tibertius ein tüchtiger und gewissenhafter Mann sei. Um so ungerechter, um so herzloser war deshalb das, was er ihm in so harten Worten vorgeworsen hatte.

Nur zu häufig erfuhr die junge Frau wichtige Dinge, die ihr eigenes Hauswesen betrasen, erst aus dem Munde ihrer Mutter, die wiederum den Physsikus aussorschte. Gegen diesen war Heinrich mitzteilsam geblieben wie früher, und so kamen auch die Gründe, die des Provisors Abgang veranlaßten, auf diesem Wege zu Doras Kenntnis und bestätigten ihre in der Angelegenheit vorgesaßte Meinung.

Wenige Tage später streifte die junge Frau in der Abenddämmerung den Provisor auf dem Flur. Sie wandte sich gegen die Treppe, als er ebenfalls im Begriff stand, hinauf zu gehen.

Herr Heinrich war zu einem Karpfenschmaus geladen und hatte eben mit dem Physikus das Haus verlassen.

Dora bemerkte, daß ihr Begleiter, der höflich

und verlegen neben ihr herschritt, ein Tuch gegen die Backe drückte, und fragte ihn, ob ihm etwas zugesstoßen sei.

"Sa, ich habe starkes Zahnweh und böse Schmers zen," erwiderte der Angeredete. "Ich werde morgen zum Arzt gehen müssen."

"Wenn ein Apotheker sich nicht helsen kann, werden anderer Mittel kaum nützen," scherzte Dora. "Aber vielleicht könnte ich Ihnen doch Linderung verschaffen. Ich habe auf unserer Reise, in Paris, von einem Zahnarzt eine Tinktur erhalten, die, auf Watte geträufelt, Wunder bewirkt. Wollen Sie sie versuchen? Bitte, treten Sie doch einen Augenblick näher."

Tibertius murmelte zwar allerlei, was darauf hindeutete, daß er Doras Anerbieten ablehnen wollte, aber er schritt doch mit ihr ins Wohngemach und wartete, bis seine Herrin zurücksehrte, ihm das Verssprochene zu übergeben.

Während der Provisor auf ihr Geheiß seine Wange einrich, fragte die junge Frau schüchtern:

"Und ich höre, Sie wollen uns verlassen, Herr Tibertius" —?

Der Mann schaute freudig überrascht empor, denn er ward durch den teilnehmenden Ton, in welchem Dora sprach, warm berührt. "Es ist der Wille Ihres Herrn Gemahls, gnäs dige Frau, nicht der meinige. Es wird mir nicht leicht, fortzugehen, — aber" — Er sprach nicht aus.

"Und haben Sie schon eine andere Ihnen zussagende Stellung gefunden? Wissen Sie, wohin Sie gehen werden?" fragte Dora gütig.

Tibertius schüttelte den Kopf. "Noch nicht, Frau Heinrich. — Es ist mir auch ziemlich gleich wohin ich meine Schritte wende. Ich erwarte vom Leben nichts mehr. — In meinem Alter — " Alles kam so trostlos aus des Sprechenden Munde.

"Und es läßt sich nicht doch noch machen, daß Sie bei uns bleiben? Versuchen Sie es; ich werde auch zu helfen suchen. Sie sollten nicht so zaghaft in die Zukunft blicken, Herr Tibertius. Wenn die Not am größten, ist oft die Hilfe am nächsten."

"D, meine liebe, gütige Frau!" rief der Jungsgesclle, dessen Ohr solche Laute des Mitgefühls seit Jahren nicht getroffen hatten, und dem sie hier unserwartet so warm entgegenschlugen. "Wie danke ich Ihnen für Ihre freundliche Teilnahme! Wenn Sie wüßten, wie wohl das thut, wie sehr ich"

Der unruhig Wandernde sprach nicht aus. Sein Gefühl überwältigte ihn so sehr, daß ihm die Stimme versagte; er vermochte sich auch nur hinabzubeugen und die Hand der jungen Frau mit den Lippen zu

berühren. Im nächsten Augenblick schloß sich hinter ihm die Thür. —

Im Zimmer war es wieder dunkel, einsam und öde. Dora schaute hinüber auf ihr Elternhaus; sie hatte jeden Stein dort lieb, die Mauern schienen ihr anders, wärmer, als diejenigen, welche sie hier mit ihrer fast großstädtischen Pracht umgaben. Wie hatte es sie berührt, als der Mann soeben die Worte aus seinem Innern hervorgeholt hatte. Wie lange war hier auch für sie kein Laut erklungen, der aus einem guten, warmen Hervorgeholt nang. Traten doch selbst die Eltern ihr mehr mit stummem Vorwurf, als mit Außerungen der Teilnahme und Zärtlichkeit entsgegen. Wann erscholl zwischen diesen Wänden je ein lebendiges, herzliches Lachen? wann ein zärtsliches Neckwort, oder gar der Ton herzinniger Liebe?!

Düster und unheimlich kam's aus allem hervor, aus Ecken und Winkeln, aus dem Bücherschrank mit seinen geradlinigen Reihen, aus den modernen, steisen Möbeln, die nicht mit zu leben schienen mit den Bewohnern, wie drüben im Elternhause, wo ehrswürdiges Alter, täglicher Gebrauch und jenes ansheimelnde, warme Kolorit, das die toten Dinge ansnehmen durch die Berührung mit den Menschen, fröhlich zusammen wirkten, wo jedes einzelne Stück mit dem Ort eins schien, an dem es durch Ges

wohnheit und Alter gleichsam angewachsen war und sein Recht behauptete, in stiller, schweigender Würde. —

Sie überdachte ihr Leben! Wie jung sie noch war! Wie würde es sein, wenn die ersten Anzeichen des Alters sich bemerkbar machten! Wie lang war ein Tag, und nun gar ein Jahr in diesem Grabe! Wie traurig, liebeleer lag die Zukunft vor ihr. — — Ihr grauste; mit starrer Miene ließ sie sich in den Sessel gleiten und sann und grübelte weiter in dem dunklen Gemach.

"Wie, Du hast noch kein Licht, Dora?" ertönte dann plötzlich die Stimme von Frau Doktor Paulsen! Die junge Frau flog empor. —

## Siebzehntes Kapitel.

Bei Heinrichs war große Gesellschaft. Bereits vor acht Tagen war dazu eingeladen, und das besteutete für die Herren einen schwarzen Frack und weiße Binde, und für die Damen das "beste Seidene."

Mile Auhlmann war, wie eine begehrte Puppe in Kinderhand, hin- und hergezerrt worden, denn hier galt es eine Taille ändern, dort sogar noch ein neues Kleid bis Sonnabend fertig machen. Sie versprach stets; sie konnte nicht nein sagen, aber sie hielt nicht Wort, und wenn man ihr Vorwürse machte, wurde sie grob. Welche Verwünschungen hatten sich schon in Cappeln über Mile Kuhlmanns Haupt entladen! "Wenn Sie Ihre Zusage abermals nicht halten, so muß ich überhaupt in Zukunft auf Ihre Arbeit verzichten!" schrieb Frau Doktor Schüsbeler, und Elisens Guste war dreimal dagewesen und hatte bei Miles älterer Schwester vorgefragt, ob es wirklich ganz sicher sei, daß sie am Dienstag käme.

Emma ging nie aus, sondern versah die Schneiderarbeit im Hause. Sie hatte eine durch die

Gewohnheit des Sitzens geförderte, äußerst starke Unregelmäßigkeit am Rücken, und überhaupt hatten die Grazien nicht an ihrer Wiege gestanden." Meine Schwester ist nicht ganz glatt gewachsen," sagte Mile von der buckligen Emma. Sie sagte das kurz, obenhin und in vornehmer Geringschätzung etwaiger anderer Auffassungen. —

"Sie sind bei Pastor Engels eingeladen, glaube ich." sagte Guste.

Emma nahm ein Fadenende zwischen ihre dünsnen Lippen, erhob die mageren Arme, deren spitzugeschnittene Ärmel kaum ans Handgelenk reichten, kniff das eine Auge zu, schaute gegen das Tageslicht und sagte, während sie den Zwirn einzufädeln suchte: "Ach, niks da, es is ja bei Heinrichsens." — (Sie nannte Heinrich stets Heinrichsen, und würde es gethan haben, wenn sie tausend Jahre alt geworden wäre.) "Wird diesmal sein — drei Gänge und Sis—— Mile wartet abends aus."

"Geht da wohl immer hoch her?" fragte Guste, während sie sich mit der umgekehrten Hand über das Gesicht fuhr und etwas schiefäugig an die Decke guckte.

"Na ob!" sagte Emma und faltete kleine Puffen ein, welche die Ürmel an Klara Franzius' Kleid zieren soll= ten. "Er ist ja unhört (unerhört) reich, der Apotheker. Na, aber ein Geizhals! Mich dauert man bloß die Frau. So'n junges Kind! Er sperrt sie ja wie'n Hoshund an die Kette." —

"Wer kriegt das Aleid?" fragte Guste, die ihre Neugierde auch auf anderen Gebieten befriedigen wollte, und der in dem eben Gesagten nichts Neues geboten war-

"Klara Franzins," erwiderte Emma furz. Sie hielt einen Augenblick mit der Arbeit inne, ergriff eine Stricknadel, und fuhr wiederholt mit dieser durch ihr kahles, tief an die Stirnseiten gekämmtes Haar.

Und da das Gespräch nun durch den Eintritt einer Nachbarin unterbrochen ward, eilte Guste rasch die Treppe hinab.

Inder Thates war große Gesellschaft bei Heinrichs. Pastor Engel und Frau waren die ersten. Er sah aus, als ob er das Rasieren aus besonderer Passion betriebe. Ein glatteres Gesicht war nicht denkbar!

Zudem trug er das graumelierte Haar ohne Scheitel scharf nach hinten gestrichen, und um Nase und Mund zeigte sich bei ihm stets eine gewiße Röte, die bei anderen Sterblichen nur durch Erkältung hervorges rusen zu werden pflegt. Er hatte dünne, breitges zogene Lippen und allezeit mit einem demütig slehens den Ausdruck nach oben gerichtete Augen, war mit jedermann herablassend gnädig und im Sprechen

falbungsvoll, kurz, ganz ein Pastor im Talar, selbst in der Alltäglichkeit; im übrigen ein braver Mann.

Frau Engel glich einem armen Wesen, das eben vom Scheintode errettet worden ist und sich ins Leben noch nicht wieder zu finden vermag. Mit aroßen, halbirren, verwunderten Augen blickte fie um sich, gleichviel ob sie sprach oder schwieg. Dazu war sie mager und blaß, und fein Mensch hatte sie je Wenn sie letteres je einmal zu lächeln gesehen. thun beabsichtigte, so öffnete sie den Mund nach der linken Seite und zeigte einen einzigen, spiten, weißen Schneidezahn. Dieser schien dann zu lächeln, nicht sie. -

Während Pastor Engel und Heinrich, die Theestasse in der Hand, schwatzen, und die Damen die große Gesellschaftslangweile geduldig über sich ergehen ließen, traten Doktor Schübeler und Frau ein. Er war ein kleiner, kugelrunder Mann mit einwärts gestehrten Füßen und einem Gesicht, als ob es einmal unversehens abgemäht worden sei. Alles war glatt; das Kinn, die Nase und die Backen machten nicht den leisesten Versuch, höher als die Stirn zu sein. Er war nicht so recht angesehen in Cappeln, denn er betrieb die ärztliche Praxis allzu geschäftlich, machte seinen Kollegen üble Konkurrenz, liebte Wunderkuren, schwatze viel, und galt sogar als ein versteckter Hos

möopath. Namentlich letztere Eigenschaft paßte Hein= rich garnicht. Bei den kleinen Dosen kam für den Apotheker nichts heraus.

Seine Gemahlin dagegen war eine einfache, gesbildete Dame und würde sogar anziehend gewesen sein, wenn sie nicht eine seltsame Vorliebe für lange, wie Eiszapsen aussehende "Ohrbummeln" und gesichmacklose Kleider gehabt und den ostpreußischen Dialekt gesprochen hätte. Ihr Ostpreußisch war nervenstötend.

Die beiden Referendare, die dann ins Zimmer traten und stets unzertrennlich in den Gesellschaften erschienen, bildeten eigentlich die einzige Hoffnung für die junge Damenwelt Cappelns. Sie waren nicht eben geistreich, nicht einmal gesprächig, aber sie waren gut frisiert und trugen beneidenswert gut geplättete Wäsche, die allemal die Bewunderung ihrer Umgebung hersvorrief. "Bo lassen Sie waschen?" Wie oft hatten die beiden Herren diese Frage gehört. Es war mit der Zeit ein geslügeltes Wort geworden. —

Der unverheiratete, wohlhabende und einflußreiche Senator Adler, der durch sein Erscheinen ein Gespräch über die jüngst entstandene Konkurrenz eines dreimal statt einmal in die Umgegend fahrenden Perssonen und Kleingut befördernden Wochenwagens unters

brach, trug einen blonden, englischen Backenbart und fand selbst, daß er ein äußerst witziger Kopf sei.

"Das Geschäft mit dem neuen Wochenwagen geht bereits so stark, daß man an eine Umwandlung des Unternehmens in eine Aktien-Gesellschaft denkt," schaltete er mit spöttelnder Miene ein. Doktor Schübe- ler, der es mit niemandem verderben wollte, weil er stets einen demnächst vielleicht einmal eintretenden Wechsel des Arztes in den Familien erhoffte, lachte überlaut. Seinen Beisall nahm Senator Adler als etwas Selbstverständliches hin; als aber auch das rotrasierte Kinn des Pastors sich zum Lächeln verzog, seierte er einen seiner glücklichsten Triumphe.

Eine Bewegung entstand, als Herr von Tapp mit seiner im Alter ziemlich vorgerückten Tochter Blanka erschien.

Von Tapp, ein etwas geckenhaft aussehender, alter Herr, trug einen blauen Frack mit goldenen Anöpsen und eine sehr breite Halskrawatte. Ein ihm angeborener, hochmütiger Zug in seinem aristokratischen Gesicht verletzte nicht, da derselbe, sobald er den Mund öffnete, durch eine Beimischung von gutmütisger Verlegenheit gemildert wurde. Er hinkte auf dem linken Bein, und besaß wunderhübsche Frauenshände. Da er durch die Nase sprach und stets engsanschließende Lackstiefel in den Gesellschaften trug,

so war es zu begreifen, daß man einen gewissen Resspekt vor dem "Lon" und dessen Besonderheiten an den Tag legte.

Seine Tochter war, wie Mile Auhlmann einmal der Frau Amtsrichter Hübeler verraten hatte, eigentslich ganz plattmager, aber die Kunst vermochte viel. Eine stark aufgestülpte Nase, die einen Freier zu wittern schien (ein Erbstück ihrer verstorbenen Mutter, eines geborenen Fräuleins von Pfannentuch), machte Blanka von Tapp nicht schöner. Im ganzen war sie aber kein übles Mädchen. Sie war häuslich, fleißig und gutherzig, und voll Ausmerksamkeit und Liebe für ihren alten Papa.

Herr von Tapp sprach über politische Konstellastionen, über Legitimitätsprinzip, konstitutionelle Monsarchie, Parlament, Staatsinteressen, Steuern, Erbspachtverhältnisse und AllodialsGüter. Man glaubte, das Register eines Staatshandbuches vor sich zu haben.

Frau Franzius, der man einen Platz im Sofa einräumte (Clara, ihre Tochter, ein junges, hübsches und munteres Ding, ward gleich von einem der Resferendare in Beschlag genommen), war eine nette, resfolute, wenn auch etwas eitle Frau, und ihr bedeustend älterer Mann ein harmloser Mensch. Nur einen störenden Fehler hatte Franzius; er erzählte mit Vorliebe Anekoten. Das Gesicht seiner Gattin ers

hielt einen ganz eigentümlichen Ausdruck, wenn sie die nun schon seit fünfundzwanzig Sahren wiederstehrenden Geschichten anhören mußte, aber sie unterstrach ihn nie und lächelte, als ob sie das Neueste vom Neuen höre. Sobald er aber aufgehört hatte, nahm sie lebhaft das Wort und berührte rasch ein anderes Thema. Mit richtigem Gefühl schloß sie, daß sie so am besten dem Peinlichen der Wiedersholung begegnen könne.

Franzius, ein wohlhabender Mann, der von seinem Gelde lebte, war gerade im Begriff, eine Geschichte von König Ludwig von Bayern und Saphir zu erzählen, als er durch den Eintritt der Familie Kuchen und des Inspektors Blume, eines verlegen blickenden Junggesellen im Alter Heinrichs, untersbrochen wurde.

Frau Kuchen war eine bejahrte Witwe, die reizende Löckchen an der Stirn trug und das Gesicht eines Engels besaß. Aber das war nur äußerlich. Sie zermalmte mit sanster, freundlicher Stimme alles, was Cappeln an Einwohnern besaß, und ward von ihrer Tochter, die rote Haare, aber schöne, dunkle Augen hatte, bestens unterstüßt.

Wehe dem, der mit Kuchens in Feindschaft ges riet. Eine Steinmühle hatte schlechtes Käderwerk gegen die Zermalmungsfähigkeit dieser beiden Damen!

Inspektor Blume war jedenfalls die sonderbarste Erscheinung in diesem Kreise. Er war der Sohn eines Justizrats, der Vermögen hinterlassen hatte, be= faß im eigenen Hause eine zimperlich eingerichtete Junggesellenwirtschaft, und frönte zweierlei Leiden= schaften: dem Gartenbau und dem Kartenspiel. mal in der Woche hatte er mit verwandten und be= kannten alten Damen seine Boston=Partie. diesen war er gefürchtet, da galt seine Meinung alles; man beobachtete sein Stirnrunzeln wie den Zorn Inpiters, kochte ihm Ramillenthee und schickte ihm Krankensuppen, hoffte ihn zu beerben und zu heiraten, während er der Gesellschaft als ein äußerst harmloser Mensch erschien, über den man lächelte. Selbst den Kindern der befreundeten Kamilien begegnete er mit einer verlegenen, überaus artigen Höflichkeit und redete sie wie Erwachsene an.

Wenn er ja einmal aus der Rolle fiel, so war es beim Spiel. Er sprach dann mit erregt-zitternder Stimme, namentlich sobald er durch einen Formfehler beim Geben, oder sonst wie, in Verlust geraten zu sein glaubte. Dabei sah er aus wie ein gezähmter Panther, dem man die Arallen abgeschnitten hat. Das vorspringende Unterkinn, die suchenden Augen, das halbbewachsene Gesicht wirkten ansänglich furchterregend, aber ein knabberndes Mäuschen konnte diesen Naturmenschen, der nie aus seinen vier Wänden herausgekommen war, erschrecken. —

Inzwischen waren noch andere Gäste erschienen, unter diesen Amtsrichter Hübelers, Papa und Mama Paulsen und die Familie Tach. — Tach war Advostat für die Landbevölkerung, stammte selbst vom Lande und sprach gerne plattdeutsch. Mit seiner formslosen, dicken Figur glich er einem Schneemann. Er trug den Spazierstock stets aufrecht im Arm und verbarg seine Füße unter langen, weiten Beinkleidern.

Seine Frau, eine geborene von Himmelpforten, war einst eine sanste Schönheit gewesen, fühlte sich aber seit Jahren leidend und hatte alle Mittel gegen Migräne durchprobiert, die es auf der Welt gab. In ihrem weitabstehenden Seidenkleide und mit dem über die Schläsen gekämmten Haar ähnelte sie der allbestannten Salondame auf altmodischen Stutzuhren.

Nur Senator Ellisen und Frau sehlten noch.— Dora verlebte trotz äußerer Ruhe recht böse Augenblicke. Alle Geladenen kamen zu spät! Zu neun Uhr hatte die Köchin sich mit dem Essen ein= gerichtet, und nun war es schon eine halbe Stunde darüber. Einmal schlüpste sie in die Küche. Die Wädchen gossen Sahne über die Hasen, und die Köchin wandte sich mit einem verzweiselten Blick zu der jungen Frau und fragte: "Können wir noch nicht anrichten, Madame?" Auch Mile Auhlmann und Heinrichs Barbier, der in einem abgelegten Frack des Apothekers mit weißen, baumwollenen Handschuhen den Thee präsentierte, (Glitsch hieß er,) erhoben sich, zur Zeit unthätig wartend, bei Doras Sintritt, und Mile sagte in ihrem vorlaut schmeichelnden Tone:

"Noch nicht so weit, Madame? Wer fehlt denn noch?"

"Ellisens! Senator Ellisens!" erwiderte die junge Frau, gleichzeitig einer im Hintergrunde der Küche mit dem Aufwaschen von Tassen beschäftigten Aushilsefrau mit: "Tag, Mutter Nissen, wie geht's denn?" freundelich zunickend.

Statt hier beruhigt zu werden, fand Dora nur neue Nahrung für ihre Besorgnis. Ging's nicht nach dem Schnürchen, so hatte sie böse Mienen und Worte von Heinrich zu erwarten.

Bevor die junge Frau in die Vordergemächer zurückkehrte, warf sie noch einen Blick ins Eßzimmer. Der Speisetisch sah prachtvoll aus; alles flimmerte und blitzte. Sie sah, in ihren Gedanken mit Ellissens beschäftigt, nach der Uhr, ordnete an der Tasel und forschte, ob sonst alles in Ordnung sei. Eines der Rouleaux war nicht herabgelassen. Drüben skimmerte Licht beim Provisor. Dabei siel Dora ein,

daß die Angestellten noch benachrichtigt werden müßsten. Sie eilte in die Küche zurück, um Auftrag das zu zu geben. An alles mußte man denken! Da stand im Flux Frau Senator Ellisen, und Mile Kuhlmann nähte an Anna Ellisens Kleid eine Falste ein.

"Unverzeihlich, unverzeihlich, Fräulein Kuhl= mann!" hörte sie die Senatorin sagen. "Erst vor einer Viertelstunde brachte ihre Schwester das Kleid für Anna."

Die Damen begrüßten sich, der Senator aber hielt mitten im Rockausziehen inne uud reichte unter vielen Entschuldigungen der jungen Frau seine große Hand.

"Um Vergebung, um Vergebung, daß wir so spät kommen!"

"Bitte, Bitte! Ich freue mich recht herzlich, Sie zu sehen. Ich fürchtete nur, daß vielleicht" —

"Die Kuhlmann hat Anna ja sitzen lassen," flüsterte die Senatorin Dora zu.

In diesem Augenblick öffnete Heinrich die Thür. Das laute Schwirren der Gäste drang auf den Flur. Er machte sein schlechtestes Gesicht. Bei Ellisens Anblick schwand aber der finstere Ausdruck, und ein verbindliches Lächeln legte sich um seinen Mund.

Nun traten auch diese ins Wohngemach. Ein

allgemeines lautes oder unterdrücktes Ah! ging durch die Gesellschaft.

Es war schon bekannt geworden, daß Ellisens schuld seien, daß man so lange, gepeinigt von Hunger und Durst, umherstehen mußte.

"Nun nur rasch, daß sofort zu Tisch gegangen wird!" flüsterte Heinrich der ängstlich nickenden kleinen Frau in seinem unangenehmsten Tone zu. Als ob sie an der Verzögerung Schuld wäre!

"Können wir uns hinsetzen?" rief Dora in die Küche hinein. "Ellisens sind da! Sind die Herren benachrichtigt?"

Just kam Glitsch die Treppe herauf, hinter ihm Tibertius, noch an den Handschuhen knöpfend, und hinter diesem mit verlegenen Verbeugungen, die Rechte verbergend, Kordes.

"Sie haben einen Platz neben mir, gleich beim Eingang rechts", nickte Dora dem Provisor zu; dann eilte sie zu ihren Gästen.

Ueber Tibertius' Gesicht flog ein unbeschreiblicher Ausdruck. Wie gut, wie freundlich sie war!

Die Komplimente der "Leute" wurden noch allers gnädigst erwidert. — "Gut'n Abend!" — "Gut'n Abend!" — "Gut'n Abend!" Dann erschien endlich Glitsch und meldete, daß alles bereit sei.

"Bitte, zu Tisch, meine Herrschaften!" rief Hein=

rich, machte eine seiner theatralischen, steifförmlichen Verbeugungen gegen Frau Pastor Engel und eröffnete den Zug der Hungrigen.

Menu: — Karpfen mit Meerrettig=Sauce und Schlagsahne. — Ragout von Schnepfen mit Trüffeln und Champignons. — Hasen. Kehrücken, — Schnec=mustorte, Eis, — Obst, Konfituren, Käse, Hochheimer, Alter Pauillac, Château Giscour, Cliquot. —

Dora saß neben Pastor Engel, dem es, wie er versicherte, lange nicht so gut geschmeckt hatte. Durch die breitgezogenen Lippen glitt der Hochheimer nicht ohne ein jedesmaliges Zungenschnalzen. "Ganz vorstreffliche Weine trinkt man bei Ihrem Herrn Gemahl, ganz vortrefflich! — Darf ich, Herr Tibertius?" Der Sprechende neigte die Flasche über des Provisors Glas.

Tibertius dankte gerührt nach zwei Seiten, denn Dora legte ihm, ohne zu fragen, noch ein großes Mittelstück vom Karpfen auf den Teller und winkte Wile Kuhlmann, mit der Meerrettig=Sauce zu kommen.

"Ihre Frau Gemahlin sieht etwas leidend aus!" sagte Dora teilnehmend. "Es geht ihr doch sonst besser, denke ich?"

"Wenn derrrr Himmel," antwortete Pastor Engel (jedem r gab er einen ganzen Familienrat mit auf den Weg), "einem eine so große Anzahl Kinder be-

schaft zu sehr angestrengt. Sie müßte einmal eine längere Zeit pausieren können. Aber das ist leider nicht zu machen. — Auf Ihr Wohl, verehrte Frau!" —

Auch seiner übrigen Familienmitglieder gedachte Pastor Engel eingehend. Er sprach vom ältesten Karl, der mit Gottes Hilfe studieren solle; von Emilie, die so sehr an den Augen leide; von den beiden Zwillingen, die so schön seien, daß jüngst Fremde auf der Straße das Kindermädchen gefragt hätten, wem die reizenden Kinder gehörten; von Gustav, der am Holzplatz gefallen und sich den linken Arm gebrochen; von der merkwürdig begabten Lila, die mit vier Jahren die Melodie: "Mit dem Pseil, dem Bogen" auf dem Klavier zu sinden wisse, und endlich von dem kleinen Heinrich in der Wiege: ein Gottessgeschenk, trotz des großen Kinderrreichtums! (Diese runterstützte der Pastor noch durch ein ganz besons deres Käderwerk.)

Inzwischen schwirrte auch unter den übrigen Tischgenossen ein lebhaftes Gespräch hin und her. Eine Gruppe hatte Senator Gustav Adler ganz für sich in Anspruch genommen. Er wizelte versteckt über den Bürgermeister (leider hatten Bürgermeisters abgesagt, da sie schon beim Stadtsyndikus eingeladen waren) und minder versteckt über andere Bekannte.

"Es gab neulich den unvermeidlichen Kalbsbraten mit Milchpunsch," sagte er. "Hoffentlich giebt's das nächste Mal den üblichen Kalbsbraten ohne Milchpunsch, oder, um alle Gäste aus der Fassung zu bringen, Kinderbraten mit Milchpunsch. Die Ursachen dieser rührenden Abwechselung sind ja jetzt auch ersmittelt worden. Die Kinder von Werners (Werner war Inhaber des Cappelner Wochenblattes, und seine Frau galt als sehr unpraktisch) haben alle Blätter aus dem Kochbuche herausgerissen. Nur eine Seite ist stehen geblieben, die mit dem Kalbsbraten. Was ist denn da zu machen? Nein, seien wir auch gerecht!"

"Herr Senator! Herr Senator! schämen Sie sich!" riefen die verheirateten Frauen, schmunzelten aber doch beifällig, denn sie zogen aus dieser Spötztelei einen befriedigenden Schluß auf sich selbst.

Herr von Tapp nahm von der Schnepfenpastete zum zweitenmal, indem er Glitsch mit einem unsmerklichen Blick herbeiwinkte. Glitsch flog förmlich heran, obgleich Herr von Tapp sogar weniger für das Rasieren bezahlte als andere Leute. Aber der Barbier fühlte sich nun einmal geschmeichelt, das adlige Kinn mit dem Schermesser berühren zu dürfen.

"Sorgen Sie auch für Rotwein", — flüsterte von Tapp leise mit einem Hinweis auf die leer= schimmernde, einen starken, dunkelbraunen Absatz zeigende Flasche, deren Inhalt seinem Kennergaumen ungewöhnlich mundete. Glitsch erwiderte mit einem hastig devoten: "Sofort, Herr Baron!" und enteilte.

Doktor Schübeler erklärte Frau Franzius, daß er nur einmal bei einem Diner beim seligen Landsgrafen eine solche Schnepfenpastete gegessen Habe, ershob wiederholt das Glas gegen Herrn Heinrich und schwursich im stillen, der Homöopathie gänzlich zu entsgagen. Er wollte den Apotheker zum Freunde beshalten, ja, das wollte er. Die Soupers waren doch zu außerordentlich! Heinrich grinste mit den großen Zähnen, nickte, trank bedächtig das Glas aus, und sprach mit der Frau Pastor über den mangelnden Kirchenbesuch und den Missionsverein.

Besonders lebhaft ward Fräulein Auchen von dem Referendar unterhalten. Der Wein that seine Wirkung, und der künftige Assessor begann — von Leos (Leopoldinens): Augen bezaubert, — ihr sehr starke Komplimente zu sagen. Leo mit der ersahrenen Mädchenstirne wußte, daß aus dieser Tändelei nies mals etwas Ernsthaftes werden könne, aber, du lieber Himmel, sie hatte so wenig! Einmal wollte man sich doch amüsieren!

In seinem Übermute hub der Reserendar an, allerlei anzügliche Bemerkungen über Blanka von Tapp zu machen, die drüben mit den aufgeworfenen Lippen und dem etwas blöden Ausdruck im Gesicht, Ins
spektor Blumes Belehrungen über verschiedene Hyacinthen-Arten anhörte.

Blanka war in gleichem Alter wie Leo, und beide stritten seit Jahren stets um die nämlichen heiratssfähigen Männer. Auch Inspektor Blume stand auf der schon fast vergilbten Liste.

Als der Braten herumgereicht wurde, und der Champagner floß, erhob sich Heinrich, zupfte an seiner Krawatte und begann eine lange Tischrede! Vorher warf er Leo Kuchen noch einen etwas mißbilligenden Blick zu, weil sie gerade laut lachte und nicht gleich aufmerkte.

Die Hochs brausten durch den Saal, obgleich die Gäste sich selbst leben ließen; Glitsch und Mile Ruhlmann eilten geschäftig hin und her, die Cham= pagnergläser wurden geleert und wieder gefüllt. Schwaßen, Lachen und Gläserklingen erfüllte die Luft, die Hitze im Raum und in den Röpfen stieg, die Zungen lösten sich, die Augen glänzten, der Frohsinn war im Steigen, die Lust beherrschte Herzen und Mit einem Fragezeichen in der Miene: Sinne. "Mußt Du fort, Mann?" sah Frau Doktor Baulsen zum Physikus hinüber, der sich plöglich erhob, und einer höflichen Verbeugung unter gegen seine Tischnachbarin den Saal verließ. Man hatte in der Nachbarschaft nach ihm verlangt.

Nach Heinrichs Rede erhob sich Senator Ellisen, ein reicher Holzhändler. Er war ein braver, nicht eben sehr gebildeter Mann. Ellisens, Mutter und Tochter, spielten sich etwas als "Pasnühs" auf, wie Glitsch einmal geäußert hatte, und des Senators Tischreden konnten schon wegen seines steten, erbitterten Kampses gegen ein gutes Hochdeutsch selbst den uns verwöhntesten Menschen mit Bedenken erfüllen.

"Es wird außerordentlich," zischelte Gustav Adler seiner Umgebung zu, erreichte ein verstecktes Kichern und blickte dann mit künstlichem Ernst auf den älteren Kollegen.

"Herr Apotheker Heinrich, unser lieber Chastscheber, (Gastgeber — alle g wurden schon in frühester Jugend von Senator Ellisen wie ch gesprochen und die ch wie g) hat mich, offen gesagt, zu einer Erwisterung gereizt, meine Herrschaften. In seine ausgeszeichnete Rede kam ein Passus vor, den ich auf das Entschiedenste widersprechen muß. Er sagte, er dankte uns, daß wir das Bescheidene, was er uns geboten hatte, so nachsichtig entgegengenommen hatten. Nu, meine Herrschaften, was das anbelangt, so werden Sie mir beistimmen, daß — man gerade heute abend keinen Hunger gelitten hat." — Ellisen lachte selbst-

bewußt und gab das Signal zu allgemeiner Heitersteit, einer Heitersteit, die allerdings nur der gehobenen Stimmung und der Lust am Spott über den Redener entsprang. "Ich meine ins Gegenteil, wir saßen hier heut abend an eine fürstliche Tasel. Wahrlich, wer eine Hausfrau hat, die so viel Tugenden und ausgezeichnete Sigenschaften besitzt, den müssen wir glücklich schätzen. — Unsere hochverehrte Frau Wirstin soll leben. Sie und ihr Herr Gemahl leben hoch, hoch!"

Tibertius ftieß in seiner Begeisterung breimal mit Dora an, einmal gleich, einmal zwischen durch, als sich alles herandrängte, und einmal am Schluß, nachdem der Schwarm sich wieder entfernt hatte. Und sie nickte ihm so freundlich und mit so gutem Ausdruck im Auge zu, daß ihm das Herz schwoll. Als sie aber gar hinzufügte: "Ich trinke auf Ihr Wohl, auf Ihr ferneres Glück von ganzem, aufrich= tigem Herzen, Herr Tibertius!" da ging das Gefühl mit ihm durch, und nur durch ein volles Glas ver= mochte er seine Bewegung niederzukämpfen. Was er ihr dann, durch den Wein ermutigt, anvertraute, war so außerordentlich, daß Dora seine Bitte, dieses einst= weilen als strengstes Geheimnis zu bewahren, durch= aus selbstverständlich fand.

Währenddessen saß Mile Kuhlmann in der Küche

und schwatte. Sie hatte mit Glitsch Kuchen, Obst und Konfitüren herumgereicht. Jetzt trat eine Pause ein; man konnte sich nach gewissen Dingen umsehen. Ohne Braten, Wein und allerlei Überbleibsel verließen beide niemals die Gesellschaften, bei denen sie auswarteten. Was stiditzt ward, wurde in einen Korb gethan, der je nach der Gelegenheit des Hauses in einer dunklen Ecke seinen Platz sand.

"Er hat schon wieder geschimpft!" sagte Wile mit ihrem unschönen Gesicht, während sie sich auf den Küchenstuhl niederließ; dann blickte sie empor, rümpfte die Nase und wartete auf eine Nachfrage der Übrigen.

"So? was denn?" fragten in der That die Mädchen neugierig. Die alte Aufwärterin horchte gelassen auf.

"Herr Glitsch muß erzählen," erwiderte die Nähterin mit sichtlichem Behagen am Klatschen. Sie ergriff einen Teller, den Stine ihr hingeschoben hatte, und knapperte an einem Kest Pastetenteig. "Herr Glitsch, was sagte der Herr?"

Glitsch setzte das Wasserglas ab, in das er sich Wein geschenkt hatte, fuhr sich über den Mund und sagte: "Na, er rief mir heran und sagte, wie ich dazu kommen thäte, den Provisor eine Flasche von dem besten Wein hinzustellen. Madame hatten mir das direkt (direkt war ein stetes Lieblingswort des Barsbiers) anbesohlen, sagte ich. Na, das Gesicht, das er machte! Es ist gut! sagte er. Den Provisor, den hat er überhaupt auf'n Strich. Das hab' ich schon lange weg. Er kann ihn nicht leiden; ist ja auch ein verrückter Kerl."

Tibertius rasierte sich selbst; das war Glitsch ein Dorn im Auge.

"Haben Sie, Stine?" unterbrach nun Mile das Gespräch mit einer nur für die Köchin verständlichen Bewegung. Stine nickte und blinzelte nach dem Küchenschrank. Das war so eingebürgert. Mile machte der Köchin die Mieder und das Sonntags= fleid; dagegen sorgte diese bei den Gesellschaften für die Nähterin.

"Kein Mensch da? Keine Bedienung im Eßzimmer?" ertönte plötzlich eine kurze, unwillige Stimme, die Stimme Heinrichs. Glitsch und Mile fuhren in die Höhe und eilten davon.

"Ich kann den Kerl, den Glitsch, nicht leiden!" sagte die Köchin, zu den Frauen gewendet. "Das ist ein richtiger Schleicher und trägt dem Herrn immer alles zu." Das Hausmädchen nickte, die Alte aber stimmte mit Worten bei:

"Ich auch nicht; ich trau' ihm nicht über den Weg."

Die Mädchen hielten in allem zu ihrer Ma-

dame, die sie liebten und bemitleideten. Es war ihnen nur zu gut bekannt, wie unglücklich die junge Frau war.

Inzwischen hatte die Fröhlichkeit im Saal ihren Höhepunkt erreicht. Viele Reden wurden noch geshalten. Man ließ die Schwiegereltern und die Damen leben und wünschte den Unverheirateten die baldige Erfüllung ihrer geheimen Wünsche. Schließlich hatte sich Tibertius, dem der Wein in den Kopf gestiegen war, auch erhoben und ließ sich folgendermaßen versnehmen:

"Meine Damen und Herren! Zwar bin ich das heißt — verzeihen Sie, wenn ich in dieser an= gesehenen Gesellschaft das Wort ergreife. Es drängt mich, in meiner Eigenschaft als Hausbewohner und nur allzu erfüllt — — Ich wollte mir nämlich er= lauben, verehrte Anwesende, das Glas auf das Wohl derjenigen zu erheben, welche ein Stern am Firmamente ist, nein, die Sonne unter den Gestirnen, unter allen Blumen diejenige, welche durch ihren Duft, durch den bes Herzens und Gemütes" — Bier machte Senator Adler einen Wig, die Umsitzenden kicherten, und Tibertius verlor den Kaden. "Verehrte Anwesende! niemand, wollte ich sagen, kann besser beurteilen" — ("Schließen Sie lieber, Herr Provisor," flüsterte Pastor Engel, der Heinrichs Stirn beobachtete, die Beiberg, Apotheter Beinrich. 2. Aufl

sich in bedenkliche Falten zog). "Ja ich bin am Ende, obgleich ich nie zu Ende kommen sollte, deren Lob zu verkünden, welche als Hausfrau hier waltet und"— Die Meisten horchten schon nicht mehr auf oder lachten versteckt. Dora saß in tausend Ängsten, weil sie fürchtete, daß der gute Mensch sich durch seine unzusammenhängende Rede Blößen geben werde. Noch einmal zischelte Pastor Engel. "Nun also, meine Herrschaften, das Wohl der besten, edelsten, herrlichsten Frau, welche das Erdenrund trägt, sie, die nicht nur in unserem Kreise, nein, die überall, wohin sie ihren Blick wendet, überall, wohin sie ihren Blick wendet, überall, wohin sie ihren Blick wendet, überall, wohin sie

Tibertius hielt inne und starrte, nach Worten suchend, seitwärts ins Gemach. In demselben Augensblick flog Mile Auhlmann, ungeschickt über den Thürsabsatzsitzend, ins Zimmer, und nun brach auf Kosten des Provisors und der Nähterin ein vergebslich unterdrücktes, allgemeines Gelächter aus.

"Auf Ihr Wohl," flüsterte Tibertius bleich und erregt, während er sich herabbeugte und mit Dora anstieß.

Er war plötlich nüchtern geworden, ganz nüchtern. In dem Gefühl, sich lächerlich gemacht zu haben, zerrte er an der Schale der Apfelsine, die vor ihm auf dem Teller lag, und blickte scheu vor sich nieder. "Berzeihen Sie mir meine Unbehilflichkeit, Frau Heinrich," sagte er dann zu der jungen Frau ge-wendet. "Ich meinte es gut. Es drängte mich, Ihnen Dank zu sagen für alle Freundlichkeit."

"So habe ich es auch aufgefaßt, Herr Tibertius", erwiderte Dora warm. "Gewiß! — Und wegen Ihrer Angelegenheit sprechen wir noch weiter!" Während sie noch redeten, wurden die Stühle gerückt; Herr Heinrich rief: "Gesegnete Mahlzeit", und alle ershoben sich.

Erst gegen morgen trennte sich die heitere Gesellschaft, und auch gegen morgen erst schlich Wile Kuhlmann mit dem wohlgefüllten Korbe nach Hause.

"Mein Gott, so spät, Mile?" rief Emma, die bei dem Eintritt der Schwester erwachte. "Hat's so lange gedauert?" Die Angeredete nickte, schwankte und fiel, von der dumpfen Stubenluft umnebelt auf einen Stuhl. "Was ist Dir, Mile? Bist Du nicht wohl?"

"Nichts, nichts, es war da so heiß, und von ein paar Gläsern Wein — bin ich so" — Sie sprach nicht aus, ihr Kopf sank herab; im nächsten Augensblick war sie bereits eingeschlasen. Glitsch hatte zu oft in der Küche mit Mile angestoßen, und Mile konnte nun einmal keinen Wein vertragen! — Emma aber stand auf, stützte der Schlasenden Haupt und deckte sie sorgfältig zu. Zu erwecken war Mile nies

mals, wenn ihre plötliche Schlafsucht sie überfiel. Das wußte die Schwester. Wochte sie denn ruhen! Emma schlüpfte wieder ins Bett, und bald streute der gnädige Gott auch über sie wieder seine Wohnsblumen aus. — Nun war Alles still in der kleinen Stadt Cappeln! —

## Achtzehntes Kapitel.

Es war ein ganz kleines Häuschen mit tief gelegenen Fenstern und soweit an den Bürgersteig vorgebaut, daß man in Gefahr stand, die Mauer beim Vorüberschreiten mit den Schultern zu streifen.

Kreuzten sich einmal zwei Wagen in der engen Gasse, so konnte es sich wohl ereignen, daß die Fuß-gänger den Scheiben ihren Rücken zuwenden mußten und dadurch den fleißig hinter den blühenden Tops-gewächsen arbeitenden Frauen die Aussicht benahmen.

Das Häuschen erschien mit seinen niedrigen, besschränkten Räumen und seiner sauberen, blitzenden Nettigkeit wie eine auf das Land versetzte Kajüte. In der That war der Erbauer ein Schiffskapitän gewesen, der vor nun acht Jahren gestorben war und seine Frau und eine erwachsene Tochter hinterlassen hatte. Jedes Kind in Cappeln kannte dieses Haus und seine Bewohner. In der titelsüchtigen Welt fand auch die Witwe Gesallen daran, sich Frau Kapitän Lassen nennen zu lassen, obgleich ihr verstorbener Gatte nur auf einem kleinen Personendampfer, der

den Fluß auf= und abgefahren war, dermaleinst seine Herrscherrechte ausgeübt hatte. Er hatte zu jenen braven, kernfesten, etwas eigensinnigen Menschen ge= hört, wie diese Beschäftigung sie ausbildet. Er samemelte etwas Vermögen, vermehrte es durch Sparsam= keit und starb eines Tages, den Kautabak noch links= seitig im Munde, am Schlage. So plötlich ereignete sich dies, daß seine gute Frau noch nicht einmal auf den Gedanken gekommen war, daß auch ihm seine Lebensgrenzen gesteckt seien.

Doppelt hart erschien sein Tod, da kurz darauf sein einziger unverheirateter Bruder, ein wohlhabender Exporteur in Hamburg, das Zeitliche segnete, und seine Nichte Christine zur alleinigen Erbin einsetzte. Durch diesen Vermögenszuwachs für die Familie hätte der Kapitän den Rest seiner Jahre sorgenfrei und in jener behaglichen Ruhe verleben können, die dem Alter so wohl zu gönnen ist.

Frau Lassen stammte aus einer ehrsamen Bürstenbindersamilie, hatte nicht eben viel Bildung, aber besaß Herz und eine eigene, durch allerlei frommen Aberglauben hervorstechende Originalität. Ganz Cappeln kannte sie wegen ihrer seltsamen Sprache, die sich meistens aus Platts und Hochdeutsch zusammenssetze.

Christine war ein schon reises, aber immer noch

schönes, sanstblickendes und dabei kluges Mädchen von etwa dreißig Jahren, die in der höheren Cappelsner Mädchenschule seinerzeit eine gute Erziehung gesnossen und später das Bedürfnis gefühlt hatte, sich weiter fortzubilden. Man verstand nicht, wenn man mit ihr in Berührung trat, daß die Welt sich nicht mehr um sie bemühte, und daß sie selbst sich nicht mehr unter Menschen begab; wie's denn so ist, daß auch einmal die schönsten Blumen nur ein flüchtiger Blick streift, und daß sie unbeachtet sich entblättern.

Jedermann war durch ihr sicheres, seines und liebenswürdiges Wesen überrascht. Aber nach irgend einem gelegentlichen, öffentlichen Hervortreten versichwand sie dann wieder auf Jahr und Tag und zog sich in die Einsiedelei zu ihrer Mutter zurück. Die beiden Frauen glichen Murmeltieren, die ihren Winterschlaf abhalten.

Nichts konnte für jemanden, der nicht nur im vornehmen Prunk den Reiz der Schönheit erkennt, anziehender sein als dieses kleine Häuschen. An der hölzernen, schneeweiß angestrichenen, durch hervorspringende Balken gezierten Decke des Flurs hing ein kleines, vollkommen ausgerüstetes Schiff mit Masten, Leinen-Segeln und allem Zubehör. Zu beiden Seiten desselben schwebten zwei große, aussgestopfte Stachelsische mit ihren entsetzlich dummen

Mäulern. Die weiß lactierten Flurwände waren über und über mit netten Seestücken in schwarzen Rahmen bedeckt, und an der geradeaus nach dem Hofe gehens den Thür schienen die messingne Klinke und der Beschlag wie in der Sonne glänzendes Gold.

Der sorgsam gescheuerte Fußboden war mit weißem Sande bedeckt. Über der Wohnstubenthür zur Rechten war ein großes, rotes Korallengewächs angebracht, und die Wohnstube, in hellgrauer Ölfarbe gestrichen und braun gebohnert, war mit hübschen, altertümlichen Mahagonimöbeln und vielen sauber gehaltenen Bildern geziert. Sie duftete stets nach Bohnerwachs und nach Blumen, die in zierlichen, mit silbernen Kändern geschmückten Töpfen am Fenster standen und mit ihren Köpfen auf die Straße nickten.

Ungewöhnlich groß, funkelnd-glänzend war der Spucknapf in der Ecke, und ebenso in die Augen springend die blankgeputte Thür in dem hochaufge-bauten Osen, dessen Aacheln in mattblauen Zeich-nungen auf weißem Grunde abwechselnd Rebekka am Brunnen und Kain und Abel vorführten. Auf eisnigen hatte Rebekka ihr Näschen durch den Zahn der Zeit eingebüßt, und Kain sehlte das eine Bein. Abel aber starb überall ohne vorhergegangenen Ber-lust an Gliedmaßen, und ohne Widerstand zu leisten, durch des Bruders Hand.

An dieses Wohnzimmer stieß ein allerliebstes Schlafzimmer mit hohen Alkovenbetten, die aber selbst um die Sommerzeit mit so vielen Federdecken bepackt waren, daß einem bei ihrem Anblick die Atemnot ankam.

Nach dem Hof hinaus lag die Rüche, ein wah= res Schatkäftlein von Sauberkeit und Zierlichkeit. —

In dem Wohngemach nun saß eines Abends, um die Zeit der jüngst beschriebenen Gesellschaft, Tisbertius mit bescheidener Miene, aber geläusiger Zunge. Wie seine Bekanntschaft mit der Kapitänsfamilie sich so recht eigentlich gemacht und entwickelt, darüber war sich der Provisor selbst nicht klar. Der Zusall hatte dabei sein wunderbares Spiel getrieben, und Tisbertius war nicht müßig gewesen, ihn zu unterstüßen. Christine hatte einigemal die Apotheke besucht und Einkäuse gemacht. Iedesmal ward sie von Tibertius bedient, und daher stammte die erste Bekanntschaft.

Er erinnerte sich genau, daß sie englisches Pflaster gefordert, dazu Goldkrem, eine Bezeichnung für Cold Cream aus ihrem Munde, die Tibertius anfänglich etwas stutzig gemacht und ihn schon auf ihren Vilsdungsgrad hatte Schlüsse ziehen lassen. Ein andersmal brachte sie ein Rezept und verlangte gleichzeitig Räucherwerk.

"Pulver oder Kerzen? Rote oder schwarze?"

"Ich bitte, lieber rote; die letzten schwarzen ver= löschten so leicht," erwiderte Christine mit ihrer sym= pathischen Stimme, indem sie ein aus weißer Perl= mutter=Muschel gearbeitetes Portemonnaie hervorzog.

Der Zusatz in Christinens Worten veranlaßte Tibertius zu bedauernden Äußerungen und gab den Vorwand zu einem kurzen Gespräch. Nachdem die Tochter der Witwe empfangen, was sie wünschte, neigte sie beim Abschied freundlich verlegen den Kopf und errötete leicht, als Tibertius rasch um den Las dentisch bog und die gerade sich etwas klemmende Thür behende und untertiesen Komplimenten öffnete.

Als Fräulein Lassen zum drittenmal die Apotheke betrat, fragte sie zu Tibertius' Überraschung nach dem Gehilsen Kordes. "Er sei in der Mate= rialienkammer. Er könne geholt werden." "Das sei nicht nötig; sie danke sehr; aber er habe vielleicht die Güte, ihm ein Billett einzuhändigen?"

"Gewiß! ich werde es ihm sogleich übergeben, mein Fräulein. Haben Sie etwa sonst noch etwas zu bestellen?"

Christine dankte freundlich, neigte wieder mit einem bezaubernden Ausdruck in den Mienen das Haupt und entfernte sich. —

"Rordes!"

"Herr Tibertius?"

"Hier ist ein Briefchen von Fräulein Lassen."
"Danke!"

Kordes ergriff diesen Schatz gleichgültig wie ein Rezept, öffnete, las und ging so gelassen wieder an seinen Mörser, als ob höchstens eine Brummfliege durch die Apotheke geslogen sei.

Der Vorfall mit dem Villett schien sich also an frühere, ähnliche Vorgänge anzulehnen! Das versanlaßte den vor Neugierde brennenden Provisor zu der Frage, ob Kordes die Familie kenne. Aber so geschickt verbarg Tibertius seine Gefühle, daß er während des Sprechens mit dem Wischtuch über den Rezeptiertisch suhr und sich den Anschein gab, als ob die Sache eine Unterbrechung selbst der gleichgültigsten Dinge keineswegs erheische.

Rordes, getreu seiner Auffassung, daß die Sprache höchstens dazu da sei, um sich gelegentlich über den schlecht aufgebrühten Thee und die dünnen Lederskäsescheiben Stines zu beklagen, nickte nur mit dem Kopfe und fügte ärgerlich noch einige Worte hinzu. "Ja, — sehr gut!" — sagte er.

"Wohl eine Einladung?" forschte Tibertius weiter und holte mit einem breiten Messer Latwerges mus aus einem Vorzellanhafen.

"Ja, zu Sonntag, Lassens sind weitläufige Verwandte meiner Mutter." "Hm, hm! So so -- "

Am Sonnabend nach diesem für Tibertius bes merkenswerten Besuch Christinens war eine alte Botenfrau erschienen und hatte "etwas gegen Rheus matismus" für die alte Lassen gefordert.

Alls sich nun Kordes am folgenden Tage zum Fortgehen zu Lassens rüstete, gab der Provisor ihm ein Stück einer damals in den Handel gelangten Gichtwatte mit der Aufforderung in die Hand, er möge bestellen, daß diese bei rheumatischem Leiden von bester Wirkung sei. Wenn Frau Kapitän nach dem Preise fragen würde, solle er nur sagen, es fäme bei alter Kundschaft auf diese Kleinigkeit nicht an. Diesem Paketchen fügte er auch noch einige Liebens= würdigkeiten für Rordes bei, so daß dieser, ganz be= nommen von der guten Laune seines Vorgesetzten, den Besuch bei Lassens antrat. Es werde bei letz= terem sicher von ihm die Rede sein, überlegte Tiber= tius, und Freundlichkeit gegen den Gehilfen könne für alle Källe nicht schaden. So junges Volf urteile nach augenblicklichen Eindrücken, und so werde auch Kordes ihn, Tibertius, bei der Familie in das beste Licht stellen. — Am Ende, der Provisor war auch ein Mensch, der nicht gerade andere mit Steinen be= warf, wenn er etwas von ihnen wollte.

In der That berichtete Kordes am nächsten Tage

von dem guten Eindruck, den die Sendung auf seine Verwandten gemacht habe; aber außer sich hätte Tibertius über den Gehilfen geraten können, als dieser ihn bei sonstigen Anspielungen verständnislos anglozte, sein allerdümmstes Gesicht machte und statt der sehnlich erwarteten Aufschlüsse hinwarf:

"Ach, es ist da immer ziemlich langweilig bei den alten Schachteln. Aber meine Mutter will ja, daß ich manchmal hingehe."

Einige Tage waren verflossen.

"Hören Sie, Kordes," sagte Tibertius eines Mittags nach Tisch, "wenn Sie einmal wieder mit Ihren Verwandten zusammen sind, lassen Sie doch so nebenbei fallen, daß ich gerne den Damen einen Besuch machen möchte. Vielleicht an einem Sonntag —"

"Ja, das kann ich ja gern," erwiderte der junge Ahnungslose recht in dem Tone eines Menschen, der solche Absichten ganz unbegreiflich findet.

Indessen ganz so glatt sollte die Sache doch nicht verlaufen.

"Na, was sagten sie?" hub der Provisor an als er den Bericht auf seinen Auftrag aus Kordes herausholte.

Der Gehilfe kratzte sich etwas verlegen hinter dem Ohr und schwieg. Endlich sagte er, einen Schilling über den Ladentisch in die Kasse streichend und von einem Kunden zurücktretend, der eben Frostsalbe ges
fordert hatte: "Ja, Frau Kapitän meinte, — daß —
daß — daß sie nicht — recht — wüßte, warum und wieso?"

Gine einfache, etwas provinzielle Ausdrucksweise, aber am Ende eine mit ein wenig Scharfsinn nicht wohl mißzuverstehende Antwort! — dachte Tibertius; doch war er gleichzeitig entschlossen, deshalb die Hoffnung nicht sinken zu lassen.

"Warum? Wieso? sagten sie, Kordes? Berstehe ich nicht —" knüpfte er wieder an.

"Ja, Christine meinte auch, wie sie das nehmen sollten. Sie sprachen ziemlich lange davon, und dann — dann zulett" —

Da trat abermals Störung ein. Ein kleines Mädchen forderte für einen Sechsling Lippenpomade

"Giebt's nicht für einen Sechsling."

Das Kind ging.

"Und dann zulett?" drängte Tibertius.

"Sollte ich bestellen, daß es ihnen sehr ange= nehm sein würde, wenn Sie nicht meinten, daß" — "Nun?"

"Daß es mit zwei einzelnen Damen doch sehr langweilig wäre" —

"Hm!"

"Sie erfundigten sich auch" —

Schon wieder trat jemand in die Apothete. Nicht einen Augenblick hatte man Ruhe! Der Tischsler sollte einen Knopf, den er vom Drechsler bestorgt hatte, in eine Schublade einfügen. Für Drechsler lerarbeit läßt man bekanntlich stets einen Tischler kommen. Auch damals schon war's in der Welt so!

"Na, erzählen Sie weiter, Kordes," sagte Tiber= tius mit gedämpfter Stimme.

"Sie erkundigten sich auch — auch — nach so nach Ihnen, — wo Sie eigentlich zu Hause wären, und meinten, Sie gingen ja nun bald weg von hier — "

"So? das wußten sie?"
"Jaa!"

"Na, und was sagten Sie zu alle dem?" Kordes starrte den Provisor an: "Ich?" "Ja, ja, was Sie erwiderten?"

Der Gehilfe brütete vor sich hin, als ob er jagen wollte: "Na, ob die Fragerei nun bald ein Ende kriegt?"

Es war auch weiter nichts aus ihm herauszus bringen, und im Grunde genügte es ja. —

Am nächsten Sonntag hielt Tibertius seinen Einzug in die Kajüte. Die erste Viertelstunde war so peinlich, daß er die ganze Sache zu verwünschen im Begriff war. Als aber die Frauen, das Gastzrecht gewissenhaft übend, sich in Ausmertsamkeiten

erschöpften, verließ ihn die Befangenheit. Er mußte den alten Aquavit probieren und die gebratenen Fische kosten; auch sollte er nur etwas tief mit der Gabel in die Anchovistonne "herunterlangen."

"Lassen Sie mich, lassen Sie mich!" rief die Alte und holte einige dickbäuchige, an den Schwangenden tropfende Fischchen heraus und legte sie Ti= bertius auf den Teller. Er mußte endlich auch eine Flasche Rotwein — noch von des Kapitäns bestem — entkorken. Zudem war es nach Tisch so gemüt= lich, und durch die liebenswürdig beschämende Auf= merksamkeit, welche die beiden gutherzigen Frauen ihm erwiesen, so anheimelnd, daß der Provisor sich in einem wahren Freudentaumel befand. Zwar die Alte war im Reden bisweilen ein wenig derbe und geradeaus und hatte hin und wieder sogar einen ct= was mißtrauischen Ausdruck im Auge, aber Christine war so einfach zuthunlich, und lauschte des Provisors Erzählungen mit so gespannter Aufmerksamkeit und jo großem Verständnis, daß sich sein Herz immer mehr einer stillen Liebe hingab.

Christinens weibliches Gefühl fand bald heraus, daß er ein braver und guter Mensch sei, und sein vielsseitiges Wissen machte Eindruck auf sie. — Das lebendige Wort klang anders, als der tote Buchstabe in Zeitungen und Büchern, aus denen sie bisher

fast ausschließlich ihr Wissen vervollständigt hatte. Mit der Erkenntnis ihrer Teilnahme und ihres Versständnisses wuchsen auch bei Tibertius die Fähigkeiten, sich mitzuteilen. Hier war jemand, der seine Eigensart würdigte und mit Beisall nicht zurückhielt! Tisbertius war niemals an seinem Wissen und Können irre geworden, aber sein geringes Selbstvertrauen hatte ihm allezeit zugestüstert, daß ihm sonst zu vielerlei sehle, um gleichberechtigt unter anderen ausstreten zu können.

Der Provisor verkehrte nun schon seit kast zwei Monaten in dem Hause der Familie Lassen und konnte immer die Stunde der Einkehr dort nicht erswarten. Wie verschieden doch der Menschen Geschmack ist! Kordes dankte Gott im Himmel und allen Engeln dazu, daß er nicht mehr aufgefordert ward, an den einzigen freien Abenden sich den Kopf an der niedrigen Decke "der alten Barracke" einzustoßen, wie er Frau Lassens Häusechen nannte, während Tiberstius in denselben Käumen einen Vorgeschmack der Seligkeit zu spüren vermeinte. —

Und während dieser Zeit ereignete sich eines Abends in der Kajüte etwas Außerordentliches.

Die Alte, welche gerade ihren unruhigen Tag hatte, hantierte selbst in der Küche und bereitete das Abendbrot vor, Christine häkelte zu den schon unheiberg, Apotheter heinrich. 2. Aust. zählig vorhandenen kleinen und großen Schutzbecken eine neue, und hörte freundlich zu, was Tibertius von der jungen, lieben Frau Heinrich erzählte.

"Die sind wohl nicht recht glücklich? Man spricht so allerlei" — sagte das Mädchen teilnehmend, aber nicht ohne einen leisen Anflug von Neugierde, dem sich vielleicht sogar ein durch eigenen Verzicht hervorgerusenes Spähnchen Sifersucht beimischte.

"Leider," erwiderte der Gast. "Um so trauriger, als die Frau ein wahrer Engel ist. Ich habe kaum je eine zweite, wie sie ist, gesehen."

"Man hört es allgemein," sagte Christine, fügte aber etwas mißbilligend hinzu: "Dieses Ehebündnis war überhaupt doch ein Wagnis, wenn nicht ein großer Irrtum! Das blutjunge Mädchen mit dem so viel älteren Junggesellen! Die Menschen müssen doch im Alter einigermaßen zu einander passen, sonst entstehen fast immer Mißverhältnisse."

Tibertius nickte und schnitt immerfort mit einer kleinen Stickschere in ein Läppchen Seidenzeug, das auf dem Tische lag.

"Darf ich die Schere haben?" fragte Christine in ihrem sansten Tone, als er auf den letzten Satz garnichts erwiderte. Sie suchte nur einen Anlaß zur Belebung des Gesprächs, weil er so stumm blieb.

Da trafen sich ihre Blicke. Der zauberische

Schatten des vorüberschwebenden Liebesgottes flog über beider Angesicht, und in ihrem Herzen stieg eine heiße Flamme auf.

Tibertius brannten hundert Worte auf der Bunge, und doch fand er nicht eines. Zuerst schaute er auf die Thür, weil er sich einredete, jetzt gerade könne die alte Frau ins Zimmer treten. auf die weißgehäfelte Decke und sah sie doch nicht, er schaute auf sie, die mit gesenkten Wimpern still und sittsam vor ihm jaß. Hatte sie eine Ahnung, daß er sie liebe? Durfte er ihre freundlichen Blicke deuten, wie er wünschte? Er zitterte bei dem Be= danken, sie könne ihn nicht erhören. Bange Zweifel huschten durch jeine Seele. In der Lampe knisterte es leise; die Dinge ringsumber, die Bilder, die Möbel, die Farben hatten einen so leuchtenden Schein. Alles guckte ihn so hell an. Ach, wenn's doch schon Dämmerstunde wäre, wenn er ihr Gesicht nicht zu sehen brauchte, während er das lebendige Wort seiner Liebe sprach. — Und dann kamen plöglich tausend abratende Stimmen. Was war er? Ein Jungge= selle ohne Vermögen, in vorgerückten Jahren, in Ab= hängigkeit, ohne Aussichten! Und sie? Eine reiche Erbin, die neben dieser Eigenschaft noch viele sonst besaß, die sie berechtigten, die Anträge anderer Männer zu erwarten! Nein! Es ging nicht! Es war noch zu früh. Er mußte erst sicher sein. Er wollte Dora bitten, für ihn vorzuhorchen; sie sollte die Brautwersberin sein! —

So sann er hin und her, ohne den Mut zum sprechen zu finden; ja, er drückte die Entschlüsse, welche er bereits gefaßt hatte, gewaltsam nieder.

Keiner von beiden sprach. Noch einmal schaute Christine empor. Dann stand sie auf und ging, seine Zustimmung mit verlegenem Blicke einholend, an den Nebentisch, um etwas zu suchen. So, nun war der Augenblick gekommen! Gewiß! im Halb=dunkel klang's anders, wärmer, da ward's ihm leichter! Er rückte mit dem Stuhle; er richtete sich empor. — Eben kehrte sie ihm den Rücken. — Sett, Jett!

"Fräulein Christine —"

Er sagte es wirklich. Es zitterte ihm das Herz. Bei dem Klange seiner Stimme wandte sie sich um. Nie hatte er sie bisher beim Vornamen genannt. Große, freundliche Augen richteten sich auf ihn. Sie lehnte sich an den Tisch, als ob sie ihm länger zu-hören wolle. Er hoffte, daß es so sein möge! Es schien wirklich so! Nun also denn! Die Zeit flog, jede Sekunde machte sein Herz hörbarer klopsen —

"Seit ich Sie zum erstenmal sah, liebes Fräulein Christine" — In diesem Augenblick öffnete sich die Thur, und eine Stimme sagte:

"Weißt Du, wo das Theesieb hingekommen ist. . Christine?"

"Das Theesieb? Das Theesieb? Nein! — Ja doch, — ja doch, Mutter. — Ich komme — "

Tibertius war allein. "Das Theesieb," wieder= holte er bedrückt und mechanisch vor sich hinsprechend: "Das Theesieb — "

## Aeunzehntes Kapitel.

Abends gegen fünf Uhr wurde das dreimal in der Woche herauskommende Cappelner Wochenblatt ausgegeben, und dreimal in der Woche lag das feuchte Blatt in der Heinrichschen Wohnung oben an seinem Platz auf dem Flurtisch.

Die besser Gestellten hielten noch eine größere Zeitung daneben; der politische Inhalt des "Dreismaligen" war dürftig, und obgleich der lokale Teil nur ein Spiegelbild dessen war, was unter den Augen der Cappelner und unter ihrer eigenen Mitwirkung vor sich ging, so belächelten sie doch mitleidig das hier Gebotene.

Es ist überall gleich auf Gottes Erde. Die ganze große und kleine Welt steht vor den Affenstäfigen und spöttelt, ohne zu merken, daß sie nur über sich selbst den Mund verzieht. Das Selbstbes wußtsein war in Cappeln freilich besonders stark ausgeprägt, denn auch über die großen Ereignisse außerhalb des Städtchens zuckte man die Achseln und

fand im Grunde alles in der kleinen Stadt ganz vortrefflich. —

Lene setzte die angezündete Lampe auf den Tisch, legte das eben angelangte Blättchen mit den Worten "Wochenblatt, Madame!" daneben, nahm das Kaffeesgeschirr an sich und verließ stumm und geschäftig das Zimmer.

Dora ergriff die Zeitung mit einem Ausdruck von Langeweile und blätterte darin. Aber gerade heute fand sie etwas, was ihr Interesse außerordents lich anregte. Unter den Anzeigen stand die folgende Bekanntmachung:

> Theater=Vorstellung im Frahmschen Gasthof zu Cappeln. Den 15. November 1858. Zum erstenmale: Eheglück.

Trauerspiel in fünf Akten von Karl Hieronymus.

Bereits seit zwei Jahren hatte Cappeln keine Schauspieler gesehen. Sie hatten dort bisher stets schlechte Geschäfte gemacht und mieden deshalb den kleinen Ort. Ihr Auftreten in diesem Winter war somit ein Ereignis, und die junge Frau war nicht wenig erfreut darüber, daß die Einförmigkeit des Lebens einmal unterbrochen werden sollte.

Cappeln bot so ganz und gar nichts, was Geist

und Gemüt anregen konnte. Dora schwärmte fürs Theater und amüsierte sich, wenn die Vorstellung den anderen auch noch so unzulänglich erschien, stets vortrefflich. Schon als Kind übten umherziehende Künstler einen unwiderstehlichen Reiz auf sie aus. Mit begehrenden Blicken hatte sie vor den geschlossenen Pforten der Schaubuden des Jahrmarkts gestanden und vor freudiger Aufregung gezittert, wenn ihre Eltern ihr einmal den Eintritt gestatteten.

Während sie noch den Inhalt der Zeitung durchs flog, meldete Lene, daß ein unbekannter Mann mit einer Subskriptionsliste draußen um Einlaß bitte. Herr Heinrich sei nicht im Geschätt anwesend, und der Provisor habe den Antragsteller nach oben verwiesen. Es scheine ein Schauspieler zu sein, er habe etwas von Theaterbilletten gemurmelt, flüsterte Lene, die nach ihrer Gewohnheit die Thür nicht geschlossen hatte.

Eigentlich wagte Dora niemals in solchen Fällen selbständig zu entscheiden, aber diesmal konnte sie doch nicht widerstehen. — "Er möge näher treten!"

"Haben Physikus Paulsen unterschrieben?" fragte die junge Frau, die Liste an sich nehmend.

Der Mann verneinte.

Dora ließ ihren Blick flüchtig über des Frem= den Gestalt gleiten. Er sah nicht eben anziehend aus, eher Mitleid erregend. Die schäbige Eleganz seiner Kleidung verstärkte ein ohnedies aufsteigendes Gefühl des Bedauerns, obgleich des Fremden rotgefärbte Nase und sein allzu höfliches, fast demütiges Wesen der Vermutung Raum gaben, er sei solcher Teilnahme kaum würdig. Wie's denn meistens ist! —

"Ich werde drei Dutzend nehmen," sagte Dora rasch entschlossen. Diese Zahl war so überraschend groß, daß der Antragsteller befremdet aufhorchte. In der That, die Künstler waren nicht verwöhnt. Eine alte, unverheiratete Dame, eine bekannte Theaterstreundin, hatte sich mit zwölf ersten Plätzen unterschrieben. Das war in der langen Liste bisher das hervorragendste Ergebnis.

Der Künstler trat mit einer sehr devoten Bewegung dem Tische näher und hatte Mühe, die etwas klebrigen Billette abzuzählen. Während er dies that, überlegte Dora, wie vielen sie damit eine Freude machen könne. Ihre Mama wollte sie beschenken, Sophie, Fräulein von Tapp, — und so weiter und so weiter. —

"Das macht also?" fragte sie den Fremden.

Er nannte die Summe. Dora erschrak doch ein wenig. Vierundfünfzig Mark Kurant! Diese Ausgabe mußte sie aus ihren Ersparnissen bestreiten, Heinrich durfte davon nichts wissen. Fast gereute sie der Handel.

Während die junge Frau an ihren Schreibtisch ging, schaute sich der Schauspieler zaghaft und neusgierig um. Das matt erleuchtete Gemach erschien ihm so anziehend und vornehm! Dieser dicke, weiche Teppich, diese behagliche Wärme, dieser eigene, ansheimelnde Duft! Und alles so still und friedlich, alles so bequem und wohnlich, so sorgenfrei! Er seufzte auf. Ja! wer's so haben könnte! Beneidensswerte, glückliche Menschen!

Schon war Dora im Begriff, an den Sosastisch zurückzutreten, als sich unerwartet die Thür öffnete, und plötzlich, ganz gegen seine Tagesgewohnsheiten, Heinrich erschien. Die junge Frau erschrak.

Der Apotheker grüßte mit kaum merklicher Neisgung des Kopfes und warf einen fragenden Blick auf den verlegen sich verneigenden Fremden.

"Was ist's?" fragte er und trat mit einem Ansflug von Tadel im Ton auf Dora zu.

Dem Schauspieler ward unbehaglich zu Mute, seine Erfahrungen ließen ihn wittern, wie die Dinge lagen.

"Theaterbillette!" hörte er Dora leise und un= sicher sagen. "Ich nahm — drei Duțend. — Es ist wohl etwas viel — — --?" "Drei Dutzend?" stieß Heinrich in einem höchst befremdeten und keineswegs beipflichtenden Tone heraus. "Was soll denn das nun wieder? Was denkst Du Dir dabei? Du willst doch nicht jeden Abend in den Unsinn —?" Hier dämpste er die Stimme, aber der Anwesende hörte doch, was er sprach.

"Ich möchte gern Mama beschenken. Sie hat keine Villette genommen, wie der Herr sagt", flüsterte Dora schüchtern.

"Nun ja, wenn auch! Ein Dutzend für uns, zwölf für drüben, meinethalben. — Und die übrigen?"

Wie er das alles sagte! Wie rücksichtslos es klang! Dora schwieg. Sophiens Namen durfte sie nicht nennen.

"Wir können ja immer noch nachbestellen. Andertshalb Duţend genügen vorläufig" — wandte sich Heinrich mit kurzer Entscheidung zu dem Künstler, ohne sich weiter mit seiner Frau einzulassen.

"Also anderthalb, — nicht drei?" sagte der Schauspieler, nochmals mit leiser Hoffnung anknüpfend und die Billette von neuem abzählend.

"Nun ja! Sie hören doch!" erwiderte der Aposthefer ungeduldig und warf einen Schein zum Wechseln auf den Tisch.

Dora stand dabei wie ein gescholtenes Kind. Scham, Verlegenheit, aber auch ein brennendes Gefühl der Erbitterung stiegen in ihr auf. In solcher Weise stellte ihr Mann sie vor dem Fremden bloß!

"Sonst noch etwas?" fragte Heinrich, nachdem der Mann das Geld eingestrichen hatte.

"Nein, bitte. Verbindlichsten Dank", bestätigte dieser überhöflich und wandte sich zur Thür.

"Wann beginnen Sie denn? Und was wird gegeben?" warf dann Heinrich noch hin.

"Gheglück, Trauerspiel von Karl Hieronymus. Vorzügliche Neuigkeit!"

"Na, mit den Trauerspielen sollten Sie nur einpacken. — Giebt's denn keine Lustspiele?"

"Ja, am Sonntag!" erwiderte der Künstler, dem Einwande Heinrichs durch stummes Achselzucken eine Antwort erteilend. "Dann spielen wir: Schaber» nachstreiche, oder die Liebe im Torsstall. — Sehr amüsant!"

"Die Liebe im Dorfstall?" wiederholte Heinrich spöttelnd. "Wird auch wohl etwas Rechtes sein!? Na, dann mit Gott! Empfehle mich Ihnen."

Der Künstler verneigte sich, diesmal nichts erswidernd, warf noch einen raschen, gleichsam Verzeihung erbittenden Blick auf Dora und verließ das Zimmer.

Die junge Frau besann sich nach seinem Fortsgange kurz und sagte zaghaft: "Der arme Menschthat mir so leid" —

"Natürlich! Du wirst nächstens noch das Haus und die Apotheke dazu verschenken. Es ist unglaublich, wie Du darauf loswirtschaftest. Und so sinnlose Geschichten, so kindische Dinge!"

Er seufzte hörbar auf nach dieser Rede, als ob er sagen wollte: "Gott, ist diese Frau eine unsangenehme Zugabe zum Leben! Nichts als Thorsheiten! —" Und ohne ihre Antwort abzuwarten, schob er mit heftiger Bewegung einen Stuhl an den Tisch und guckte in die Zeitung.

"Kommen Deine Eltern heut abend?" sagte er nach einer Pause.

Reine Antwort.

"Nun?" wiederholte er, immer noch mit Lesen beschäftigt und ohne aufzugucken.

Abermals erfolgte nichts.

Heinrich ließ das Wochenblatt aufs Knie gleiten, wandte den Oberkörper und guckte hinter sich in den matterleuchteten Raum.

"Ich fragte, ob Deine Eltern heut abend kämen. Hörst Du nicht?"

Ein leises Schluchzen drang aus der dunklen Ecke am Fenster hervor. Aber das rührte den Mann nicht, im Gegenteil es reizte ihn.

"Ich denke, Du könntest antworten, wenn ich Dich etwas frage —" "Ja, — sie — fommen."

Es war beängstigend still im Zimmer. Nur das Knittern der Zeitung und mühsam unterdrückte, einer geängstigten Seele entquollene Laute, untersbrachen die unheimliche Ruhe.

"Wenn diese Sentimentalitäten so weitergehen, ist ein — ein — Zusammenleben zwischen uns übershaupt unmöglich! Entweder Du giebst Deine thösrichten Albernheiten auf und änderst Dich, oder — oder —"

Er sprach nicht aus; er blätterte die Zeitung um, rückte ungeduldig mit dem Stuhle, setzte sich dies= mal seitwärts an den Tisch und schlug die Beine Nach den letten Worten hatte die übereinander. junge Frau das Haupt erhoben und sah mit flam= mendem Blick auf den Sprechenden. Ihr Herz flopfte; die Thränen waren versiegt, aber es tobte burch ihr Inneres. Gin unnennbarer Efel erfaßte Da saß er vor ihr, dieser kalte Mensch mit seiner hageren Gestalt, mit seinen langen Beinen, in der pedantisch, fast lächerlich gehaltenen Kleidung, mit dem farrierten Schlips und den hohen Vater= mördern, mit diesem dünkelhaften, erbarmungslosen Ausdruck im Gesicht, da saß er als die Summe alles dessen, mas für sie die Natur Abstoßendes ge= schaffen hatte. Sie hätte, um das heiße Drängen ihrer Seele zu dämpfen, aufspringen und ihn er würgen mögen, aber sie schwieg und bezwang ihr bebendes Herz. Sie gedachte ihrer Eltern; sie erinnerte sich immer wieder eines bestimmten Vorgangs und sagte, jede Regung eines Widerstandes in sich niederstämpfend, sanst, willsährig, und mit leisem Schritt das Zimmer verlassend:

"Ich habe gehört, was Du sagtest. Ich will mir Mühe geben, mich zu ändern, wo ich meine Jehler erkenne. —"

"Cheglück" wurde zum zweitenmal gegeben. Es hatte außerordentlich gefallen. Der Dreimalige riet dringend zum Besuch und lobte das Spiel der Künstler in aufmunternden Worten. Das Stück hatte einen ernsten Inhalt, so ernst, daß in der ersten Aufführung kein Auge trocken geblieben war, und die Anwesenden mit atemloser Spannung die Entwicklung verfolgt hatten. Nun hielt es die übrigen Cappelner nicht; auch Heinrichs und Paulsens beschlossen, der Vorstellung beizuwohnen. Sophien war am Morgen von der Frau Physikus (des Apothekers halber fern ab von Heinrichs und Paulsens Plätzen) ein Villett zugesandt worden.

Nachdem sich die Schaulustigen mit ungeduldiger

Eile an die Kasse gedrängt und nach allerlei Hin und Her in den Korridoren endlich ihre Plätze gefunden hatten, begannen sie sich gegenseitig zu mustern.

Doktor Schübeler und Senator Adler standen aufrecht vor ihren Plätzen im Parkett. Eine in ihnen aufsteigende Verlegenheit wegen dieser Abweichung vom Herkömmlichen geschickt verbergend, betrachteten sie durch ihre Operngucker die Versammlung, während diese solche "Wacherei" in verschiedener Weise beursteilte. Nachdem die städtische Kapelle die Ouverture zu Figaros Hochzeit mit einer geradezu erstaunlichen Verleugnung der Absichten des Komponisten zu Ende gespielt hatte, hob sich der Vorhang, und die Vorsstellung nahm ihren Ansang.

Als in den Pausen allerlei abfällige Bemerkungen über das Stück sielen, denen namentlich Heinrich absprechend und höhnend beipflichtete, suchte Dora das Gespräch auf einen anderen Gegenstand zu lenken. Was sie gesehen, beschäftigte sie ganz; sie liebte es nicht, sich ihre Illusionen stören zu lassen, wich mit einer gewissen ängstlichen Scheu dem abfälligen Urzteil aus und äußerte sich auch in diesem Sinne bittend gegen ihren Mann. Er hörte sie an und zuckte mit kalter Miene die Achseln.

Nach Schluß des Theaters ging Dora stumm

neben Heinrich nach Hause; immer von neuem bes schäuspiels. Er aber sagte, und es war das Einsige, was er redete, trothem er wußte, wie er ihr dadurch den Eindruck verdarb: "Ein gräßliches Rührstück! — Nicht zum Ansehen! Und das Spiel der Gesellschaft! — Na —"

## Bwanzigstes Kapitel.

"Madame!"

Dora, die an einer Weihnachtsarbeit beschäftigt war, guckte empor. "Nun? Schließe doch die Thür, Lene! Wie oft sagte ich es Dir schon."

"Das Fräulein ist draußen. Sie möchte gerne einen Augenblick" —

"Wie? Fräulein Wildhagen? Warum kommt sie nicht herein?" — Dora sprang auf. "Was, Du bist es, beste, liebste Sophie!? — Weshalb —?"

Die Magd trat zurück, und die junge Frau zog die alte Dame ins Zimmer.

"Ist Dein Mann zu Hause? Ich ging vorüber, sah Licht, und konnte nicht widerstehen." —

"Prächtig, prächtig, beste Sophie — Heinrich ist im Whistklub. Er kommt erst spät nach Hause. Wie reizend sich das trifft! Du bleibst doch zum Thee?"

Unter diesen schnell hingeworfenen Sätzen löste Dora die Schleife unter Sophiens Hut und zog der noch halb Widerstrebenden den Mantel aus.

Wenige Minuten später saßen die beiden Frauen

und plauderten. Sofatisch Gine aus dem am Winterschlaf erwachte Fliege umkreiste die Lampe: bald summte sie ruhelos unter der Ruppel und suchte einen Ausweg. Draußen fiel sanft ein dichter Schnec vom Himmel und verdüsterte die Laternen. Zimmer war's warm und behaglich. Es webte und wisperte heimlich in den dunklen Ecken, und die trauliche Gemütlichkeit, welche den Raum durchdrang, veranlaßte die alte Dame, ihrer jungen Freundin Hand zu ergreifen und ihr stumm zuzunicken. Das hieß: Ich habe Dich lieb, und ich fühle mich glücklich in Deiner Nähe.

"Ich war zum Kaffee bei Franzius," hub Sophie an. "Als ich an der Apotheke vorüberkam, siel mir ein, daß ich Muskatnußsalbe kausen wollte. Du weißt, sie ist gut gegen Magenerkältung. Da fragte ich den Provisor, — eigentlich doch mal ein netter Mensch! — ob Ihr zu Hause währet. Er sagte mir schon, daß Herr Heinrich im Klub sei, es schien mir aber doch nicht so ganz sicher. Ich stahl mich in die Küche und bat Lene, Dich herauszurusen. — Na, meine liebe, gute Dora, was machst Du? Wie hast Du Dich neulich amüsiert? Hübsch, nicht? Ich habe geweint, daß ich mich geschämt habe. Nein, und diese, — diese — Ühnlichkeit" — —

Sophie hielt inne, denn die junge Frau schaute hastig empor, als ob sie durch diese Worte überrascht, ja erschreckt sei.

Aber schon in demselben Augenblick senkte sie die Augen, stickte eifrig weiter und sagte gelassen: "Du wolltest sagen, liebe Sophie?" —

Die alte Dame besann sich. Ihr fiel plötzlich bei, es sei besser, ihrem Gedanken keine Worte zu leihen. Die Vorstellung hatte einen großen Eindruck auf sie gemacht. Sie vermutete, daß ihre junge Freundin Ühnliches oder Gleiches empfunden habe, wie sie selbst. Aber diese Voraussetzung schien offenbar nicht zutreffend, und so war's gefährlich, etwas zu wecken, was besser schlummerte. Um dem Gespräch eine andere Wendung zu geben, sagte Sophie:

"Haft Du nicht eine Arbeit? Was ich bei mir habe, ist zu sein. Ich vergaß meine Brille. Gott, wie meine Augen schwach werden!"

Frau Heinrich stand auf, zog die Glocke und suchte in ihrem Nähkorb nach einer Stickerei.

"Madame haben geklingelt?" fragte das Näckhen eintretend.

"Decke gleich im Eßzimmer, Lene. Sieh auch nach dem Ofen. Wir nehmen den Thee heute früher."

"Für wen?" fragte die alte Dame, eine Arbeit betrachtend, die Dora ihr überreicht hatte. "Ich denke für den Provisor, für Tibertius, zu Weihnachten. Ich möchte ihm gerne eine Freude machen. Ich kann mir nicht helfen, der arme Mensch dauert mich." Und nach kurzer Pause: "Weißt Du denn schon das Neueste? Nein, Du kannst es ja nicht wissen, und eigentlich darf ich's garnicht versraten. Nun, Du wirst nicht darüber sprechen. Wir werden wahrscheinlich allernächstens eine Verlobung haben. Tibertius —"

"Wie? Was? Der Provisor? Eine Cappelnerin?" Diese Sache erregte doch Sophiens Interesse außerordentlich. "Nun, und?"

"Christine Lassen —"

"Christine Lassen? Die Einsiedlerin? Un= möglich —"

"Ja, ja! Und doch ist's so! Bielleicht höre ich heute noch etwas Näheres. Er bleibt wohl nach dem Thee —"

"Ei, ei! Also wirklich! Wie hat sich denn das gemacht? Da bin ich neugierig. Erzähle mir" —

Dora suchte ihre Vermutungen zu begründen; und nachdem dieses Gespräch erschöpft war, kam die Rede nochmals auf den Theaterabend, und dann auf die so oft besprochene Herzensangelegenheit der jungen Frau.

"Wie geht's denn jett?" fragte Sophie sanft und teilnehmend.

Dora seufzte.

"Wie soll's gehen? Fast schlimmer noch als bisher. Als ich neulich Theaterbillette gekauft hatte, — Dir, Sophie, wollte ich auch einige schenken" —

"D, meine süße, beste Dora! Das sollst Du nicht. Ich habe schon so viel Gutes von Dir. Ach, Du Seele! —" Sie richtete sich empor und füßte die sanst errötende junge Frau.

"Also, da machte er mir eine furchtbare Szene. Ich erwiderte nichts, aber das schien ihn nur noch mehr zu reizen, denn er schloß damit, daß, wenn ich mich nicht ändern würde" — Dora hielt inne. Die Erinnerung an den Vorfall übermannte sie, große Thränen sielen auf die Stickerei, und das Schnups= tuch glitt immer von neuem über ihre Augen.

"Wenn Du Dich nicht ändern würdest?" wieder= holte die alte Dame nach ihrer Gewohnheit.

Einen Augenblick fand Dora die Sprache nicht; dann aber sagte sie, gegen ihre sonstige Art kurz und hart: "Trennung!"

"Wie? Was?" stieß Sophie heraus.

"Ja, so klang es. Es war nicht mißzuverstehen —"
"Unmöglich!" Die Stickerei entfiel der Alten,
und sie starrte vor sich hin. "Und Du?"

"Ich?" sagte die junge Frau. "Ich bin so weit, daß ich — ich möchte am liebsten — Nein, Sophie", unterbrach sie sich, "es giebt noch einen anderen Ausweg! Es ist gut, Daß Du gekommen bist! Ohnedies wollte ich Dich aufsuchen, um mit Dir zu sprechen. Ich will es einmal in anderer Weise versuchen, und wenn das nicht hilft, nun dann — Weshalb nicht Trennung?"

Erschrocken sah das alte Fräulein zu ihrer jungen Freundin empor. Was sie hörte, erfüllte sie mit größter Sorge. Dora redete in einem anderen Tone als sonst. Sine unheimliche Ruhe lag in der Art ihres Sprechens, und ohne Sophiens Gegenrede abzuwarten, suhr die junge Frau sort:

"Wie nun, wenn ich ihm fortan entschieden entsgegenträte? Wenn ich — wenn ich —"

"Ach Dora, meine beste Dora. Welche Gedanken! Gegen den richtest Du nichts auß! Hast Du mit Deiner Mama über den Vorfall gesprochen?"

Frau Heinrich schüttelte den Kopf. "Nein, nein, Sophie. Meine Mutter und mein Vater haben kein Verständnis dafür. Sie meinen, ich habe es gut, ich säße im warmen Nest. Was ich noch mehr wolle!?"

"Und Deine Mutter ist doch sonst eine so versständige Frau. Aber in solchen Dingen — Ja, ja, ich kann es mir denken. Ist's denn ganz unerträglich?"

"Ja!" sagte die Frau. Sie erhob den Kopf und schaute mit einem grenzenlos verlassenen Ausdruck ins Leere. "Es ist so unerträglich, daß ich oft schon bebe, wenn ich nur seinen Schritt höre, daß ich zittere, wenn er den Mund aufthut, daß ich vor Efel vergehe, wenn er in seiner hochmütigen Geringschätzung alles herunterreißt —, ja, daß ich, daß ich —"

"Daß Du?"

"Nun, was ich Dir sagte, Sophie" — stieß die junge Frau heraus. "Weshalb nicht Trennung? Lieber betteln, als —"

Da fiel ein Holzscheit im Ofen zusammen; ein Geräusch entstand. Es schien plöglich, als ob die Dinge ringsum Ohren hätten, als ob sie Mitwisser des Geheimnisses seien, als ob sie alles erlauschen wollten und weiter zischeln würden, was gesagt ward. Unwillkürlich hielten die Frauen inne und schauten sich um.

"Arme, liebe Dora! Was soll daraus werden?" seufzte die Alte und schüttelte voll inniger Teilnahme den Kopf.

Dora wollte etwas erwidern, schon öffnete sie den Mund; es zuckte seltsam, unheimlich in ihren Augen. Aber in diesem Augenblick that sich die Thür auf, und Lene meldete:

"Madame, das Wasser kocht" —

"Es ist gut. Benachrichtige die Herren. Komm Sophie! Wir wollen Thee trinken." — Dora erhob sich; die Worte, die sie auf der Zunge gehabt hatte, unterdrückte sie. Setzt lag wieder der alte, gute Ausstruck in ihren Mienen, und erleichtert folgte ihr die alte Freundin. —

Tibertius kam an diesem Abend trotz seiner Zussage doch nicht; er ließ sich entschuldigen. Sogar ein Billettchen von ihm brachte Kordes, der sich wiederholt verlegen vor Sophie verbeugte, und mit der Linken, statt mit der Rechten das Schreiben überreichte.

"Am Ende habe ich den jungen Bräutigam versscheucht?" fragte Sophie gutmütig und forschte in Doras Angesicht.

"Nein, nein, durchaus nicht!" erwiderte Dora schnell und begütigend.

Es war an demselben Abend.

"Bitte einen Augenblick! Ich muß mir erst den Schnee von den Füßen abpuţen!" sagte Tibertius, vorsichtig die Stiefel abstreichend und dann in das Wohnzimmer bei Lassens eintretend.

Die Alte saß an ihrem gewohnten Plat im großen Stuhl mit einer Handarbeit beschäftigt. Christine, die aufgestanden war und wartend im Sinsgange verharrte, neigte sanft das Haupt und schritt dem Provisor voran. Die Frau erhob, rasch noch eine Masche am Strickstrumpf aufnehmend, den Blick und nickte dem Besuche gelassen zu.

"Böses Wetter!"

"Sie werden nasse Füße haben?" — Beibe Frauen sprachen zu gleicher Zeit. Der Alten Worte klangen wie etwas Alltägliches, während durch Christinens Begrüßung ein freundlich besorgter Ton klang, der Tibertius beglückte.

"Keineswegs, keineswegs" — erwiderte er und blickte zärtlich auf die Sprechende, deren Hand eben leise der seinigen entglitten war.

"Nun, wollt Ihr Euch nicht setzen?" sagte die Alte mit einem Anfluge von Ungeduld im Ton. "Und dann friegen wir auch wohl bald Thee, Christine?"

Die Angeredete nickte und ging.

"Trösten Sie mein Mütterchen nur etwas!" sagte sie noch in der Thür. "Sie ist heute garnicht behaglich. Nein, nein, Alte, Du warst schon den ganzen Tag nicht recht."

Tibertius schwatzte hin und her, besonders sprach er über die Leiden der alten Frau. Das mochte sie. Es bot sich ihr dabei Gelegenheit, allerlei Erinnerungen an ähnliche, glücklich überstandene Krankheitsfälle vor ihm auszukramen. Auch von Tibertius' Fortgang von Cappeln war die Rede. Seine Mienen verdüsterten sich; er antwortete obenhin und wurde schweigsam. Wieder starrten ihn die Vilder so seltsam an, wieder trat jeder einzelne Gegenstand im Jimmer so lebendig vor sein Auge, wieder wollte er sprechen und versmochte es nicht. Endlich raffte er sich auf. Es galt zunächst, die alte Frau in eine zuthunliche Stimmung zu versetzen, ehe er ihr sein Herz ausschüttete, wie er es sich heute vorgenommen hatte.

Er fragte nach dem verstorbenen Gatten. Er sagte, er habe jüngst wieder so viel Gutes von ihm gehört! Welche allgemeine Achtung dieser Mann genossen! Wie tüchtig er in seinem Fache gewesen sei! (Es war eine recht grobe Lüge, aber was thut nicht ein Freier, um der künstigen Schwiegermutter Herz zu gewinnen!)

Die alte Frau horchte selbstzufrieden auf.

"Ja, es war geradezu ein Verlust für Cappeln, nicht nur für uns! Um sechs war er jeden Morgen auf, Winter und Sommer! Dann mußte der Kaffce auf dem Tisch stehen. Ach, der war präzis; auf die Minute war er am Platz! (Von dieser Rede ging etwas von boshafter Anspielung auf Tibertius über, der einigemal auf sich hatte warten lassen.) Nie kam etwas an seinem Schiffe vor, während jetzt

Reparaturen an der Tagesordnung sind." — Und so ging es fort. Der liebe Gott war ein guter Mann, aber Kapitän Lassen, der selige Kapitän Lassen nahm es reichlich mit dem Schöpfer auf!

Es war nicht günstig, daß die Alte so sehr von der Vortrefflichkeit ihres verstorbenen Gatten überseugt war! Das Lob anderer erschien ihr ganz selbstwerständlich; es überraschte sie nicht eben sonderlich, was Tibertius gesagt hatte. Noch schlimmer aber war es, daß sie plöglich anhub: "Es giebt nur einen wahren Beruf, — das ist der des Seemanns."

Alles würde Tibertius am Ende geleistet haben, wenn's von ihm verlangt worden wäre; er würde Harfenspieler oder Seiltänzer geworden sein, um sich Christinens Liebe und der Alten Wohlgefallen zu Aber das Wasser haßte er. Schon als erwerben. Anabe wich er ängstlich zurück, wenn seine Rame= raden ins Boot stiegen und rudern wollten. litt geradezu an der Wasserscheu. Und nun war er auch gleich mit seinen Zweifeln wieder da. Wie würde diese in Rajüte und Seeluft groß gewordene Seemannswitwe, ihm, gerade ihm, die Hand ihrer reichen Tochter bewilligen? Er schaute unsicher empor. Aber die alte Frau saß jett eben mit freundlicher Miene vor ihm. Es schien, als ob sie ihn zum Weitersprechen ermuntern wolle. Und da faßte Tibertius endlich Mut, riß sich gewaltsam empor und sagte, rasch und geschickt auf Christine übergehend:

"Ist Fräulein Christine auch sehr fürs Wasser eingenommen?"

"Weniger!" erwiderte die Alte fühl. "Sie saß immer hinter die Bücher (die Bücher, sagte sie) schon als Kind. Ach! mein Mann hätte so gerne einen Jungen gehabt, wie sehr er Christine auch liebte, aber der liebe Gott hatte es ja einmal so bestimmt!"

Es trat eine kurze Pause ein, während welcher Tibertius einen Eimer neuer Hoffnungen schöpfte. Er nahm auch wirklich jetzt den letzten Endanlauf und sagte in festem Tone:

"Frau Lassen, liebe, verehrte Frau Lassen! Schon lange wollte ich mit Ihnen —"

Mit mißtrauischem Blick schaute die Frau empor. Der Mann sprach mit einmal so seierlich, es klang sast weibisch; das mochte sie nicht. — Und es war doch wirklich, um das bischen Verstand zu verlieren, jetzt, gerade jetzt öffnete sich die Thür, und Christine trat, so unzeitig wie die Alte neulich, ins Zimmer.

"Sie wollten fragen?" knüpfte Frau Lassen mit einem Anflug von Neugierde an.

"D nichts! Nein, nichts," erwiderte Tibertius, sich rasch erhebend, und half Christine beim Auslegen

der Theeserviette. Das Mädchen bemerkte seine Verslegenheit, und sah ihn mit einem eigentümlichen Blick an, als sich zufällig ihre Hände berührten. — Es durchzuckte den Junggesellen, als ihn die weichen Flächen ihrer Finger streiften, und sein Auge suchte bescheiden das ihrige.

Er half dann auch aufdecken, aber das mochte die Alte wieder nicht. Sie war immer in einem stillen Ürger über ihn.

"Ach, das ist ja Frauenarbeit, das lassen Sie man!" sagte sie in einem gereizten Ton. Tibertius fühlte nur zu gut, daß ein Vorwurf in ihren Worten lag. Sie hatte eine Abneigung gegen ihn zu überswinden, er wußte es und konnte es doch nicht ändern. Und weil er dies wußte, kamen ihm von neuem schwere Bedenken und Zweisel, die er vergeblich zu bannen suchte.

Nach dem Essen, im spätern Verlauf des Abends, schlief die alte Frau ein. Sie hatte eifrig strickend dagesessen und aufmerksam zugehört. Aber was gesprochen ward, verstand sie nur halb, und da sie nicht mitreden konnte, erlag sie um so eher der Ersmüdung.

"Ich müßte wohl gehen?" sagte Tibertius, rück= sichtsvoll zu der Alten hinüberblickend.

"Nein, nein, Herr Provisor. Es überfällt die

Mutter jetzt häufig der Schlaf, zumal wenn sie nicht ganz wohl ist. Wir stören sie nicht. Bitte, bleiben Sie."

Aber das Gespräch stockte doch, da nun die Alte mit wachen Augen sehlte. Tibertius suchte nach Worten; endlich sagte er:

"Soll ich Ihnen die Seide halten?"

"Wollen Sie?" —

Christine rückte den Stuhl, und bald wickelte sie eifrig.

"Nun haben wir bald Weihnachten —" hub sie an.

"Ia, und abermals ist ein Jahr dahin. Was das neue Jahr wohl bringen mag!"

"Etwas höher, ich bitte. So, so ist's recht! Denken Sie denn wirklich, uns zu verlassen?"

"Ich muß!"

"Sie müfsen? Jaso, ja! — Ihnen gefällt wohl Cappeln nicht recht?"

"Doch, Fräulein Christine. Ich möchte nirgend anders sein. Seitdem ich — seitdem ich eine so freundliche Aufnahme in Ihrem Hause gefunden, ist mir der Ort sehr lieb geworden —"

Er stockte, er unterbrach sich, als ob die Handsbewegungen beim Seidehalten das Sprechen störten. Christine wickelte eifrig weiter und schaute nicht auf.

In diesem Augenblick holte die alte Frau tief

Atem, öffnete den Mund, schnarchte laut und versfank in einen bleiernen Schlaf.

Tibertius warf einen Blick ins Zimmer und überflog mit dem Auge alle Dinge auf einmal. Ein nie gekanntes, unruhiges Beben ging durch seinen Körper. Was er hier sah, hatte er alles so lieb geswonnen, es guckte ihn so freundlich und vertraut an; und dann überkam ihn die Furcht, er könne den Käumen einmal fremd werden; was er hier liebte, werde ihn kalt und seindselig anstarren. —

Es war die angstvolle Nachwirkung seiner Zweifel, die ihn nicht ließen. Konnte, durfte er es wagen, dem lieben Geschöpf, welches ihm gegenüber saß, das zuzuflüstern, was ihm auf den Lippen brannte?

Auf dem Tische lag eine braune Decke mit kleinen, dunkelgelben Arabesken; er sah diese unter den großen Maschen des gehäkelten Kunstwerks, das aus Christinens Hand hervorgegangen war. Immer mußte er die Tischdecke anblicken. Statt zu reden, irrten seine Blicke über das unbestimmt durchschimmernde Muster, aus dem seine Phantasie stets andere, neue Figuren zu gestalten suchte. Es lag über ihm wie ein Zauber.

"Ach, ich habe Ihnen nicht einmal Feuer ansgeboten," sagte Christine, sich plötzlich besinnend. Sie legte den Knäuel auf den Tisch und erhob sich,

bevor Tibertius es hindern konnte. Seine Arme janken herab, es war eine Wohlthat; Seide abwickeln war ihm ungewohnt und deshalb beschwerlich.

Als Christine den Aschbecher neben ihn setzte und errötend das starken Geruch verbreitende Schweselholz vor die Zigarre hielt, wollte Tibertius es hindern.

"Ach! Sie bemühen sich!? Ich bitte, Fräulein Christine —" rief er in seiner hastigen Art und griff ungeschickt nach dem über dem Zögern fast verslöschenden Spänchen. Und nun erstarb das Feuer wirklich. Als sie sich abermals an den Nebentisch wandte, folgte Tibertius ihr und sah, wie sie versgebens an der rauhen Fläche einer Dose rieb.

"Erlauben Sie, Fräulein Christine, bitte —" Aber es gelang ihm ebensowenig! Da lachte sie leise auf. Es flogen lustig schelmische Geister über ihr liebes Gesicht.

"Wie, was denn?" stöhnte die Alte plötzlich laut im Schlafe auf. Beide schauten erschrocken hinüber. Es war nichts, aber das Geräusch störte ihre Unbefangenheit.

Schon machte Christine eine Bewegung, zurücks zutreten, als sich Tibertius noch einmal zu ihr wandte. Zugleich richtete er sich das für seine Pläne nots wendige Dunkel der Sche noch heimlicher und versteckter ein, indem er dem Lampenlicht den Rücken seiberg, Apotheter Seinrich. 2. Aust. zukehrte, und nun sagte er mit leiser, eindringlicher Stimme:

"Liebe Christine!"

Die sanfte Köte auf des Mädchens Angesicht wich jäher Blässe.

"Herr Tibertius?" zitterte es von ihren Lippen. Und da sagte er nochmals:

"Liebe, liebe Chriftine —" und er erfaßte dabei ihre Hand. Und da das Mädchen sie ihm ließ, flogen nie geahnte Wonneschauer durch die Seele des Mannes, dem kein weibliches Wesen bisher jemals sein Herz entgegen getragen hatte, der es nie für möglich ge= halten, daß das geschehen könne. Nun stand die= jenige vor ihm und schlug still und beseligt die Augen zu Boden, die er mehr liebte als sein Leben, die er anbetete, deren Besitz ihm unerreichbar ge= schienen, und bei deren stummem Geständnisse die ganze Welt für ihn in goldenen Farben aufleuchtete. Und wie es so kam, er wußte es selbst nicht. Er berührte ihre Stirn und fühlte, daß sie leise bebte; er flüsterte zärtlich ihren Namen und füßte ihren frischen, sanften Mund.

Der Sand knisterte unter seinen Füßen, einmal noch blickte er rasch und ängstlich beiseite. Aber dann suchte er hastig und zärtlich ihr Auge und fragte: "Liebst Du mich? Willst Du die meine werden, Christine" —?

Sie schmiegte sich an ihn und neigte das Haupt; sie sagte nichts.

"Und sie?" fragte er im jauchzenden Übermaß des Glückes und wies auf die alte, sanft schlummernde Frau.

"Sie wird stets lieben, was ich liebe. Und ich — ich liebe Dich!"

Seltsam blickten jetzt die Bilder von den Wänden herab; heimlich saßen die Geister des Hauses in den Ecken und kicherten vergnügt. Auch aus den alten Möbeln schien es teilnehmend hervorzublicken, und sogar der altfränkische Stuhl schaute neugierig zustringlich auf zwei Menschen, die sich gut waren, die zu einander gehörten, die sich — liebten — —

## Ginundzwanzigstes Kapitel.

Im Laboratorium war viel zu thun. Jakob wirtschaftete shin und her, und Tibertius sah nach dem Siederohr des Dampskessels. Es duftete nach allerlei scharfen Kräutern, und die heiße Luft, die den Raum erfüllte, war fast betäubend.

Der Provisor war im Arbeitsrock. Er sah et= was seltsam aus, denn unter der kurzen Weste guckte ein lederner Riemen hervor; vielleicht stellte er durch diesen seine schlanke Figur her. Während er beschäf= tigt war, öffnete sich die Thür, und Bello sprang, ohne Umschau zu halten, in den Feuerungsraum unter den breitausgebauten Kesselosen; ihm folgte etwas verlegen — Dora. Sie sah reizend aus; auf dem Hose lag der Schnee, und die kalte Lust hatte ihr die schönsten Farben auf die Wangen gehaucht.

Tibertius knöpfte hastig den Rock zu und versbeugte sich wiederholt verlegen. Jakob, dem stets die Pfeise im Munde hing, (nur im Laboratorium rauchte er kalt), legte diese beiseite und machte sich in der Stoßkammer zu schaffen.

"Mein Mann nicht hier?" fragte Dora, sich umschauend.

"Nein, Frau Heinrich!"

Dora zögerte einen Augenblick. Dann sagte sic: "Fran Lassensitzt oben bei mir und möchte Herrn Heinrich sprechen." Sie lächelte, und Tibertius erblaßte ein wenig.

"Frau Lassen?" fragte er überrascht. "Christinens Mutter?"

Dora guckte zur Seite, ob Jakob auch zuhöre; dann flüsterte sie schelmisch: "Sie will Erkundigungen über Sie einziehen, Herr Tibertius! Meine Ausstünfte scheinen ihr nicht zu genügen."

"Ah!" machte Tibertius. Auf seinem Gesicht malten sich Spannung und Unruhe.

"Wie weit ist's denn?" fragte die junge Franteilnehmend.

"Mit Christine, — Fräulein Christine" — vers besserte er sich, "bin ich in Ordnung, aber die Alte macht Schwierigkeiten. Ganz wider Erwarten. Sie kann die Apotheker nicht leiden."

Tibertius lächelte mitleidig, aber diese Miene war nur fünstlich.

"Ich will die Alte lieber fortschicken," meinte Dora. "Wer weiß, wann mein Mann nach Hause kommt, und — und es wäre schon gut, wenn — wenn Sie vorher" —

Sie stockte; Tibertius wußte, was die junge Frau hinzufügen wollte, er wußte es ganz genau.

"Sie raten mir, mit Ihrem Herrn Gemahl vorher noch einmal zu sprechen?"

"Ich weiß nicht recht," erwiderte Dora, sich besser besinnend. "Es ist mir schon durch den Kopf gegangen, ob ich nicht mit meinem Vater reden soll. Ich riet Frau Lassen bereits, dort Erkundigungen einzuziehen, aber sie bestand auf einer Rücksprache mit meinem Wanne."

In diesem Augenblick ward Tibertius an seine Pflicht erinnert. Mit höflicher Entschuldigung untersbrach er das Gespräch, trat mit einigen schnellen Schritten an den Herd und lüftete, wie eine erfahrene Köchin, den Deckel eines langstieligen Kochgefäßes.

Dora überwältigte fast das Lachen. Tibertius nahm sich bei dieser Beschäftigung allzu komisch aus. Aber sie hielt an sich.

Ein frischer Kräutergeruch schlug durch den Kaum, der die junge Frau anheimelte. Die Kindersjahre traten ihr ins Gedächtnis. Welchen geheimen Zauber hatte stets das Laboratorium auf sie ausgesübt! — Für Minuten vergaß sie alles! Dann aber siel es ihr auf die Seele, daß die alte Frau wartete, und sie sagte entschlossen:

"Ich werde noch einmal mit der Alten reden. Lassen Sie mich nur machen." — Tibertius hätte sie umarmen mögen; er beschränkte sich aber darauf, ihr einen dankbaren Blick zuzuwerfen. Ah! War das eine Frau! Dora nickte ihm freundlich zu, und wenige Augenblicke später eilte sie, leicht aufgeschürzt, über den Hof ins Haus zusrück und war seinen Blicken entschwunden.

Daß doch die nächstliegenden Gedanken stets zu spät kommen! Tibertius hatte bitten wollen, daß Dora ihm das Ergebnis der Unterredung mitteilen möge, und er vergaß es! Nun konnte er den ganzen Tag im Ungewissen bleiben! Mittags und abends fand sich keine Gelegenheit.

"Jakob!" rief er in die Stoßkammer hinein. "Sie, Jakob, können Sie wohl rasch mal einen Gang machen? —"

"Jawohl, Herr Provisor. Wohin?"

"Warten Sie!" Tibertius zog eine Bleiseder hervor und schrieb auf ein Blättchen Papier seines Taschenbuches die folgenden Worte: "Teure Christine! Deine Mutter ist hier im Hause. Sie will sich bei Herrn Heinrich nach mir erkundigen. Schreibe mir gleich das Resultat. Ich bin in größter Aufregung. Liebst Du mich noch? Auch darüber erwartet Nachricht Dein vor Sehnsucht vergehender Feodor."

Daß Tibertius doch Feodor heißen mußte! Ein recht lächerlicher Name. Freilich, ihm kam das nicht

in den Sinn. Er war überhaupt sehr blind in vielen Dingen. Christine aber konnte sich daran nicht geswöhnen. Gleich am Abend nach der Verlobung bat sie ihn in einem versteckten Augenblick, den Namen in Fritz umwandeln zu dürsen. Ihr Vater hatte auch Fritz geheißen. Der Anruf war ihr lieb und klang ihr vertraut.

Jakob kam bald zurück und überreichte ein kleines Kouvert. Voll Ungeduld öffnete Tibertius das Villet und stellte sich in seinem Eiser sogar recht ungeschickt an den Kesselosen, so ungeschickt, daß er irgendwo eine empfindliche Hitze verspürte. Auch ein kurzes, heftiges Quieksen ertönte. Das Lettere rührte von Bello her, den er in seiner Unachtsamkeit auf den Schwanz getreten hatte.

"Ach, Bello — Bello! Immer bist Du im Wege!" rief der Provisor zornig und schob das des mütig sich an ihn drängende Tier unsanst beiseite. Wann büßten diese treuen Geschöpfe nicht die Ungesschicklichkeiten ihrer Umgebung? Das war nie anders! —

Christine antwortete recht beunruhigend. Der Schluß lautete: "Ach, bester Friz, ich hatte das alles nicht erwartet. Aber verzagen wollen wir nicht. Du weißt, ich bin unabhängig, und im äußersten Notsall" — "O liebes, braves Mädchen," rief Tiberstür so laut, daß Jakob mit dem Puzen eines Glases

innehielt und verwundert den Kopf schüttelte, Bello aber leise zu knurren begann. Tibertius sah und hörte von alledem nichts. Er las nun auch die letze ten Zeilen: "Sobald ich etwas weiß, sende ich Dir Nachricht. Ich bin ja auch in sieberhafter Spannung, und die Mutter ist vorläusig noch so erregt, daß ich Dir raten möchte, heute abend lieber nicht zu kommen. Hoffentlich sehen wir uns morgen! In treuer Liebe Deine Christine."

Die letzten Sätze gefielen Tibertius garnicht! Wie sollte er es einen Tag aushalten, ohne seine Braut zu sehen? Er öffnete in tiesem Sinnen abers mals den Kochgeschirrdeckel und war so in seinen Gedanken verloren, daß der Dampf ihm beinahe die Nase verbrannt hätte. "Das sehlte noch!" flüsterte er mürrisch vor sich hin und rief nach Jakob.

"Heben Sie mal ab, Jakob! Es ist gut so! Gießen Sie vorsichtig aus, und lassen Sie dann klären."

Nun stützte er sich nochmals, diesmal gegen den neben dem Fenster stehenden Tisch, und las den Brief zum zweitenmal. Wiederum murmelte und sprach er laut vor sich hin.

Jakob dachte sein Teil; vielleicht auch Bello. Er erhob wenigstens mehrmals den Kopf, schnüffelte mit der Schnauze und schlug leise an.

An demselben Abend saß Dora bei der Arbeit im Wohnzimmer. Im Ofen brannte ein lustiges Feuer, aber eine dumpfe, schwüle Luft erfüllte heute den Raum und legte sich auf die Seele der jungen Frau.

"Nicht einen Schritt thue ich für den Menschen!" sagte Heinrich, der eben ins Zimmer getreten war und seine Absicht kundgegeben hatte, zu Hause bleiben zu wollen. "Nicht einen Schritt!"

"Aber bedenke," wandte Dora schüchtern ein, "es handelt sich doch um Tibertius' Glück! Wie kannst Du ihm seine Kündigung so nachtragen?"

"Davon ist nicht die Rede. Aber die Art, die Art! Und seine jetzige fortwährende Opposition, sein unwirrsches Wesen im Geschäft! Schon die Szene an dem Mittag, als Kordes Auskunft über die Medizin zu haben wünschte! Blieb er nicht sitzen, als ob ihn die ganze Sache nichts anginge?"

Dora überlegte, was sie ihrem Manne erwidern sollte. Ein einziges Wort konnte alles verderben. Daß er so viel sprach, war im ganzen ein gutes. Zeichen. War er halsstarrig, so sprach er nur einen einzigen Saţ, und nichts brachte ihn dann zu einer Ünderung des einmal gefaßten Entschlusses. Sie sann über eine List nach, ja, eine kleine Lüge mußte helfen. Sie sagte deshalb: "Als er heute vormittag erfuhr, daß die alte Lassen hier gewesen sei, um

Deinen Rat zu erbitten, äußerte er gleich: Bei Herrn Heinrich Auskunft über mich? D, dann ist mir nicht bange. Er hat mir zwar gefündigt, aber gerecht ist Herr Heinrich, gerecht bis aufs Tezett, und wird gewiß nichts Unvorteilhaftes über mich aussagen."

Dora schwieg. Es hieß nun abwarten, und diesmal schien sie sich nicht getäuscht zu haben. Der Apotheker brummte zwar etwas vor sich hin, machte aber keine Einwendungen, sondern stellte sich schweisgend ans Fenster und schaute hinaus.

Die junge Frau hoffte schon das Beste. Aber plötzlich wandte sich Heinrich ins Zimmer zurück und sagte:

"So? Das hat er gesagt? Nun, er täuscht sich doch ganz gewaltig, der Herr Provisor, wenn er glaubt, meine Gerechtigkeit bestehe im Verschweigen! Gewiß bin ich gerecht, aber deshalb eben muß ich der alten Frau reinen Wein einschenken. Mag sie dann thun, was sie will. Ich wasche meine Hände in Unschuld."

"Aber Heinrich" — sagte Dora begütigend. "Was kannst Du denn Unvorteilhaftes von Tibertius sagen? Kühmtest Du ihn nicht bei jeder Gelegenheit?"

"Riemals that ich das," erwiderte der Mann, der stets seine eigenen Worte verleugnete, wenn es ihm gerade paßte. "Niemals! Im Gegenteil, ich tadelte immer sein unpraktisches, unruhiges Wesen, seine Zerstreutheit."

Dora brannten Worte auf der Zunge, aber sie hütete sich, sie auszusprechen: Wahrheit! Einsicht! Gerechtigkeit! Wo war die zu sinden in der Welt, und nun gar bei diesem Manne! — Nach einer Weile — Heinrich hatte einen Aschbecher in die Hand genommen und drehte an dem Fuß, der sich gelöst hatte, — sagte Dora, um ihres Mannes Gedanken zu erforschen: "Lassens sind wohl recht wohlhabende Leute, nicht wahr?"

"Reich!" erwiderte der Apotheker kurz.

Die junge Frau wollte herausbringen, welche geheimen Gedanken, welche Absichten ihren Mann leiteten. Daß es keine wohlwollenden waren, wußte sie freilich nur zu gut. Sie vermutete, daß Gefühle des Neides in ihm herrschten. Er wollte nicht, daß Tibertius das hübsiche, nette, wohlhabende Mädchen heiraten sollte. Es paßte ihm persönlich nicht! Am Ende würde er, der frühere Provisor, noch eine Kolle in Cappeln spielen! Bah! Dieser alte, abgethane Junggeselle!

Um sich Gewißheit zu verschaffen, sagte Dora: "Ich gönnte es Tibertius so von Herzen, doch noch mal selbständig zu werden. Er sprach davon, vielleicht nach Hamburg zu ziehen —"

"Chemische Fabrit!" warf Heinrich spöttisch da= zwischen.

"Ich weiß nicht, was er vor hat." —

"Ja, ja, eine chemische Fabrik will er gründen! Aber das wird im Leben nichts! Ihr Geld wird er schnell genug in unpraktischen Dingen verthun! Er ist kein Mann, der mit Kapital umzugehen versteht. Das ist meine Überzeugung. Ja, wenn er ein ans derer wäre, dann ließe sich eher über die Sache reden."

Was war das? Sollte Heinrich den Vormund spielen wollen, oder gar jett Neigung haben, etwas mit in Szene zu setzen, was er bisher so wegwerfend beurteilt hatte? Wünschte er Tibertius von sich ab= hängig zu machen? Gewiß! so schien es; darauf wollte er hinaus für den Fall, daß etwa doch die Heirat zustande käme. Dora kämpfte, ob sie ihm ein gutes Wort geben, ob sie sich scheinbar seinen Plänen anschließen solle. Aber sie war zu ehrlich, und es widerstrebte ihrer Natur, etwas zu unterstüßen, was sie so erbärmlich, so verabscheuungswert fand. Es wurde an diesem Abend von der Sache nicht mehr gesprochen, aber die junge Frau ward in ihrer früheren Absicht bestärkt, ihren Papa für Tibertius zu gewinnen, und diesen Plan setzte sie gleich am nächsten Morgen in der Frühe ins Werk.

## Bweiundzwanzigstes Kapitel.

Bei Mile Auhlmann roch es nach Hoffmannschen Tropfen und Kampferspiritus. Mile hatte starkes Zahnweh, und saß deshalb mit verbundenen Backen und hatte bei Kuchens zum Schneidern abgesagt. Ihre Schwester war eifrig bei der Arbeit; an der Thür stand eine Waschfrau, Frau Bergmann, von nebenan, und die alte Nissen saß auf dem Stuhle, als ob sie in Brennesseln geraten würde, wenn sie es sich etwas bequemer darauf machte. Allezeit hockte sie so auf der äußersten Kante der Sessel, selbst bei ihresgleichen.

"Wie geht's denn drüben?" fragte Mile die Waschfrau.

"Ach, schlecht; die Ohlsen leidet ja schrecklich am Asthma. Schlasen kann sie schon lange nicht mehr! Ganz durchgelegen — schon mehrere Wochen! Und der Husten dabei! Die macht's nicht lange mehr! Gestern war Doktor Schübeler da und sprach auch noch von Herzleiden. Wassersucht hat sie ja schon lange." —

"Na, das geht ja!" sagte die alte Nissen mit ihrem ernsten Gesicht und in ihrer still spöttelnden Weise.

"Sie meinen?" fragte die Waschfrau eifrig.

"Ich meine, daß sie jedenfalls Krankheiten genug hat. Bei so viele wird sie ums Sterben nicht verlegen werden."

"Was Sie immer zu sagen haben!"

Frau Nissen nahm den hingeworsenen Satz nicht auf, aber sie äußerte:

"Ich hörte gestern bestimmt, daß es der Ohlsen besser ginge." —

Das machte die Waschfrau so boshaft, daß sie ihre Schürze in die Höhe nahm, sie mit ihrer Nase in Berührung brachte, und statt aller Antwort bloß die Achseln zuckte, indem sie Mile Auhlmanns Zustimmung zu ihrem Gebahren mit einer bezeichnenden Kopfbewegung einholte.

"D, das Reißen, das Reißen!" seufzte die Schneis derin, ohne Neigung, sich in den Streit zu mischen.

"Ein Katzenfell, Fräulein!" sagte die Wäscherin. "Das umbinden, — das hilft!"

Frau Nissen schüttelte den Kopf und lächelte auf ihre Weise. "Unsinn!" wollte sie sagen, aber sie schwieg.

"Ich hab's von die nassen Füße! Ne, ist das

ein Wetter draußen. — Da jagt man ja keinen Hund heraus." —

"Lassen Sie ihn ausreißen, sonst kommt's doch man wieder!" warf Frau Nissen dazwischen. "Es ist ja immer derselbe. Er ist hohl!"

Das war nun wieder unvorsichtig von Frau Nissen, denn Mile vergaß alle ihre Schmerzen und sagte:

"Ne, meine Beste! Einmal und nicht wieder! Sechs hab' ich überhaupt man mehr von vierundzwanzig oder wieviel es sind. Alle andern haben sie mir herausgebrochen. Ja, herausgebrochen, denn gut waren sie alle! Ein paar Stunden waren sie immer dabei! Und all das Geld! Am besten verstand es noch Glitsch. Aber der ist auch immer so zuschinglich bei so was. Ist ja garnicht hohl. Es giebt wohl wenige, die so gute Zähne hatten, wie ich, aber da ist ja kein Ende aufzusinden!"

Die Waschfrau stimmte immer bei; teils durch Zeichen, teils durch Gemurmel, mitunter durch ein Ja, bisweilen durch ein Nein. Schon aus Wider= spruchsgeist gegen die alte Nissen gab sie Mile recht.

"Ich muß die Taille wohl ein büschen hochsetzen?" fragte jetzt die bucklige Schwester, die bisher geschwiegen hatte. Mile nickte. "Ja, und leg' man starke Falten vorne!" —

"Soll'n Sie bald wieder aufwarten?" fragte die Waschfrau.

Die Nähterin schüttelte den Ropf.

"Schüblers, Franzius und von Tapps haben ihre große schon gegeben. Bei Heinrichs war neulich" —

"Du, die Niese war vorhin hier, als Du nach der Apotheke warst," unterbrach sie die Schwester. "Hast denn schon gehört? Der Provisor soll vers tobt sein."

"Welcher Provisor?" fragten hastig zwei zu gleicher Zeit. Frau Nissen hatte Zeit zu warten und schwieg.

"Na, der, der Bertius bei Heinrichsens, und weißt, mit wem?"

Es war ein zu großer Hochgenuß, die Zuhörens den noch etwas auf die Folter zu spannen.

"Na?" riefen wieder beide. Die Waschfrau trat sogar tiefer ins Zimmer und stemmte eine ihrer weißgerinselten Hände auf den Tisch.

"Ja, rat's mal!" sagte Emma, hob das Mieder in die Höhe, legte es wieder aufs Knie und zog den Stoff hin und her.

"Wenn's die alte Muhl ist, denn paßt's!" sagte Frau Nissen, und alle lachten. Mamsell Muhl veiberg, Apotheter Heinrich. 2. Aust. war eine wegen ihres sonderbaren Wesens und ihrer auffallenden Toilette in Cappeln allbekannte alte Jungfer.

"Na, wer ist's denn?" fragte Mile schon etwas ungeduldig.

"Christine Lassen!"

"Christine Lassen? Nicht möglich!?"

"Na, Zeit wurde es sonst auch!" sagte die Waschfrau! "Aber den! Ich kenn' ihn nicht. Aber was man so hört! Er soll ja wohl nicht so ganz richtig im Kopf sein?"

"Na!" sagte Mile, "das wäre auch der letzte für mich gewesen! Das ist ja ein richtiger Etepetete! Gar kein Mann" —

"Hat denn die alte Lassen schon eingewilligt?" schaltete Frau Nissen ein, die mit ihrem nüchternen Verstande stets voraussah, wo die Dinge einen Haben könnten.

"Weiß ich nicht" — erwiderte Emma.

"Ich glaub's noch nicht!" bemerkte Mile, in der Hoffnung, daß sich's zerschlagen möchte, schon deshalb, weil sie's neidete. "Die Alte sitzt fest auf ihrem Geld. Ehe die was herausgiebt! — Ich kenne sie ja genau. Ich war ja 'mal Mamsell auf'n Dampfschiff in früheren Jahren —"

"Wieviel hat die alte Lassen wohl?" fragte die Waschfrau.

"Biel! viel! Der Kapitän war ein richtiger Grapfer! Ein ekliger Kerl! Es war nicht mit ihm auszukommen. Und schimpfen that der alte Esel" — Mile hielt inne, das Gespräch stockte, und die Waschfrau schielte nach der Uhr.

"Na, ich muß machen, daß ich wegkomme!" hub sie eilig an. "Also, Sie denken daran, Fräulein? Bitte, vergessen Sie es nicht." Sie nickte Mile zärtlich und verständnisvoll zu und verschwand.

"Gott sei Dank, daß sie weg ist. Nun können wir doch mal vernünftig sprechen. Was meinen Sie denn, Nissen? Emma will nichts davon wissen," — begann Mile.

"Wegen Glitsch?" erwiderte die Alte phleg= matisch.

Die Nähterin nickte gespannt.

"Na, so ganz und gar abzuweisen wäre es ja nicht. Er ist man so'n Windbeutel" —

"Na, Nissen, da thun Sie ihm nu ganz unrecht. Alles kann man ihm vorwerfen, aber daß? Mann in den besten Jahren, gutes Geschäft, — und am Ende — ich bin ja auch —"

"Sie sind längst über weg," sagte Frau Nissen kurz und derbe. "Das ist die Hauptsache! Und 19\* dann — angesprochen hat er Sie ja noch garnicht!? Warten Sie doch erst mal ab —"

"Du, hör' mal an, Emma!" rief die Nähterin, erbost wegen der rücksichtslosen Einwände gegen ihr Alter, und wurde ganz blaß. "Na, Nissen, wer von Ihnen Kat haben will, ist auch schön aus" —

"Sie werden nie tlug, Mile!" fuhr die Alte unempfindlich fort. "Sie haben es ja gut, was wollen Sie auf Ihre alten Tage noch solche Sprünge machen? Mit dem Heiraten ist es ja ganz schön, aber die Wehen kommen nach! Gucken Sie sich doch mal um in Cappeln."

Halb wirkte ihre Empfindlichkeit noch nach, halb aber war Mile mit den Worten der alten Nissen einverstanden. Was sie hatte, wußte sie; was kommen würde —? Ihr Egoismus regte sich plötzlich. Sie machte deshalb dem Gespräch ein unerwartet schnelles Ende und sagte:

"Na, ja, überlegen muß man sich das ja noch" —
"Ja, und meine Zeit ist nun auch um!" schloß Frau Rissen, und noch einmal nach Emmas Arbeit schend, ging sie mit kurzem Gruß zur Thür hinaus.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Die nächsten Tage waren für Tibertius und alle Beteiligten sehr ereignisvoll. Frau Lassen hatte Herrn Heinrich endlich gesprochen, und was sie aus deffen Munde über ihren fünftigen Schwiegersohn gehört hatte, war nichts weniger als ermutigend ge-Der Apotheker hatte erklärt, daß er eine weien. Verbindung mit dem Provisor für eine Thorheit halte, da er nichts befäße und mit Geld nicht um= zugehen wisse. Er sei ein unpraktischer Phantast, und ihm ein Kapital anzuvertrauen, halte er für mehr als bedenklich. Wenige Jahre, und alles werde dahin sein! Unter der Leitung einer erprobten Persönlichkeit als Mitarbeiter sei er verwendbar, aber nimmermehr als felbständiger Geschäftsmann. Im übrigen könne er ja selbstredend nur nach seinen Eindrücken urteilen, er ersuche daher, diese Außerungen lediglich als jeine persönlichen Ansichten aufzufassen und nicht danach zu entscheiden.

Die alte Frau, die schon weicher und nachgiebiger geworden war und so niederschlagende Eröffnungen denn doch nicht erwartet hatte, kam dabei gänzlich aus der Fassung. Sie dankte, knixte und ging. Auf der Gasse bemächtigten sich ihrer die verschiedenartigsten Empfindungen. Einmal triumphierte sie! Sie hatte also mit ihrer Ahnung recht gehabt, es war gut, daß sie Heinrich gesprochen hatte! Und dann trat ihr doch wieder das traurige Gesicht ihrer Tochter vor Augen, und sie grollte dem Auskunftgeber. Ja, einen Woment haßte sie ihn, denn der armen Christine hatte er mit keiner Silbe gedacht.

Zuletzt fühlte sie in dem Schwanken zwischen Vorsicht und Liebe einen brennenden Schmerz im Herzen. Sie kannte Christinens Charakter. Bestand diese auf ihrem Willen, so half alles nichts; ihr ahnte ein Unglück, wenn sie Widerstand leistete; schon sah sie eine Entfremdung zwischen sich und der Tochter eintreten und sich als alte Frau einsam und ungesliebt in ihrem kleinen Häuschen sitzen.

"Tach muß mir raten. Sch muß ihn sprechen," entschied sie endlich, ihre schweren Gedanken niederskämpfend, und wandte sich zu dem Büreau des Abvokaten.

"Ah, Madame Lassen! Seltener Besuch. Nun, was führt Sie zu mir?" fragte der kleine Mann in seiner breiten, aus dem Plattdeutschen herüberge= nommenen Mundart. Dabei schob er ihr einen Stuhl an seinen Arbeitstisch, winkte einem anwesenden Schreisber, sich zu entfernen, und schraubte die nur spärliches Licht verbreitende Lampe höher. Das kleine Gesmach war angenehm erwärmt. Es duftete qualmig säuerlich vom vielen Tabakrauchen, hatte aber trotzsdem etwas Gemütliches. Alle Wände waren bedeckt mit Bildern und verstellt mit Repositorien und Schränken.

Der Advokat ließ Frau Lassen sprechen und hörte ihrer langen, umständlichen Erzählung ohne Unterbrechung zu. Während sie redete, schob er nach seiner Gewohnheit den Kopf hin und her und drückte das Kinn auf die hochsitzende Krawatte. Der Bart wuchs bei ihm tief unten am Halse und krate stets; er scheuerte ihn deshalb gern.

Als sie geendigt hatte, sagte er:

"Ja, was soll ich da viel sagen? So weit man hört, soll der Provisor ein ordentlicher Mann sein, natürlich etwas sonderbar wie alle Apotheker, um nicht zu sagen — na gleichviel, —" Und nach kurzem Besinnen suhr er fort: "Haben Sie denn Herrn Heinrich schon gesprochen? Fragen Sie den doch! Der kann ja die beste Auskunft geben!"

"Bin ich ja gewesen" — preßte die Alte hersaus, und, ein vierkantig zusammengefaltetes Schnupfstuch hervorziehend, wischte sie sich mit dem

Rand über die von der Kälte erregten Augen. "Er rät ab! Er meint, Tibertius könnte kein Geld bei sich behalten. Er wäre garnicht imstande, eine eigene Wirtschaft zu führen."

"So! So! Das klingt ja gerade nicht einladend. Na, aber Heinrich ist immer etwas superklug. Das will nicht viel sagen. Wenn der Mann sonst tüchtig im Dienste anderer ist, weshalb sollte er es nicht in seinem eigenen Interesse sein? Glauben Sie nur, wenn er nicht zu gebrauchen wäre, hätte Heinrich ihn schon lange weggeschickt."

"Er hat ihm ja gekündigt, lange bevor der Pros visor bei uns ins Haus kam," sagte die Alte stark betonend. "Da muß doch was vorgefallen sein."

"Und Ihre Tochter?"

"Sie kann nicht von ihm lassen. Sie will durchaus!"

Der Advokat sann einen Augenblick nach. Der Hals war abermals in heftiger Bewegung; auch schob er einen widerspenstig sich aufbauschenden und unter der Weste hervortretenden Kragen wiederholt. zurück und sagte endlich:

"Na, wenn Christine bloß ihre Zinsen mit in die Ehe bringt, können die Leute ja fast schon leben. Können Sie das nicht ausmachen, wenn er wirklich so unpraktisch ist?"

Ein Schreiber trat herein und bat um eilige Unterschriften. Während Tach mit ganz frummen Fingern seinen Namen malte, saß die Alte ratlos da und grübelte.

"Nun?" hub der Advokat, den Stuhl wieder nach ihr umdrehend, an. "Was meinen Sie?"

"Da läßt sich Christine nicht auf ein."

"So? Ja, hindern können Sie die Heirat ja doch überhaupt nicht, Frau Kapitän!"

Tach gab Frau Lassen jetzt absichtlich ihren Titel. Solche unscheinbare Anisse hatte er stetz bei der Hand. Durch derartige kleine Artigkeiten brachte er seine Alienten leichter auf seine Seite und verkürzte die sonst langen, nutslosen Gespräche. Er täuschte sich auch diesmal nicht, denn Frau Lassen sagte:

"Ich weiß, ich weiß; und Sie haben ja auch ein Wort mitzureden. Aber so viel ist gewiß, ich geb' ihm kein Kapital ins Geschäft. Was mein guter seliger Mann mühsam zusammengespart hat, darf nicht verschleudert werden. Wovon soll ich hernach denn auch leben?"

Eine kleine Gesprächspause trat ein. Tach nickte kurz, machte sich auf seinem Pulte zu schaffen und schlug nachdenklich mit der Papierscherenspize auf seine Akten. Endlich sagte er:

"Ich will Ihnen etwas vorschlagen, Frau Kapi-

tän. Schicken Sie mir den Provisor einmal her. Vielleicht braucht der Mann garnicht das ganze Kapital. Was will er denn ansangen? Kennen Sie seine Absichten?"

Die Alte bewegte lebhaft den Kopf, besann sich aber plößlich und suchte, statt zu antworten, in einer Tasche, welche in einen unter dem Kleide sitzenden, schwarzen Orleans-Rock eingenäht war.

"Gott, Gott! habe ich meinen Geldbeutel versloren?" Sie hob das eben fallen gelassene Kleid empor, griff in die Falten und zuletzt in ihre Mantelstasche. "Ne, ne, ich hab' ihn. Dem Himmel sei Dank! Sie meinten? Ich friegte schon Angst. — Ja, so! Das ist es ja gerade, er will partu eine Fabrik anlegen. Ich weiß nicht, was für eine, ich verstehe die fremden Wörter nicht."

"Also er rechnet auf das ganze Geld Ihrer Tochter?"

Frau Lassen zuckte die Achseln. Thatsächlich war die Angelegenheit zwischen ihr und Tibertius noch garnicht berührt worden. Sie vermutete nur aus seinen früheren Reden, daß dem so sein werde.

"Hm — hm! Na, lassen Sie ihn nur mal her= fommen," entschied der Advokat. "Ich werde mit ihm sprechen und Ihnen dann Bescheid geben."

Die Alte fragte noch allerlei; endlich aber stand

sie auf und hob das Ende ihres bis an die Füße reichenden, bisher zurückgeschlagen gewesenen Mantels empor, an dem sie zunächst die untersten Knopflöcher zuknöpfte. Darauf ließ sie ihn wieder fallen und machte sich an die obersten, bis sie endlich an das letzte, mittelste kam. Nachdem diese schwierige Arbeit vollendet war, reichte sie ihrem langjährigen Berater die Hand zum Abschiede.

"Ach, bester Herr Tach, verlassen Sie mich bloß nicht," sagte sie. "Es gilt doch Christinens Lebensglück. Die Reue kommt zu spät. Ich kenne das. Nachher wird sie es uns vielleicht danken."

Der Advokat beruhigte die alte Frau, sprach, um sie auf andere Gedanken zu bringen, noch eine Weile über ihre Gesundheit, und dann, die Thür nach dem Kontor öffnend: "Leuchten Sie doch mal Frau Kapistän draußen, Karl! Nehmen Sie sich in acht, Frau Lassen. Sie wissen ja, es sind zwei Stufen." — Dann winkte er ihr noch einmal zu und eilte gesichäftig in sein Zimmer zurück, das sich hinter ihm schloß.

Als die Alte nach Hause kam, — es war gegen sieben Uhr — streifte sie den Physikus. Er stand mit Christine plaudernd im Flur.

"Ah, da ist ja Ihre Frau Mutter!" sagte Paul= sen lebhaft und trat ohne Aufforderung ins Wohn= gemach zurück. Nachdem das Krankheitskapitel ers ledigt war, ging Doras Bater alsbald aufs Ziel los und brachte nach einem geschickten Übergange das Gespräch auf Tibertius.

Dora war in ihn gedrungen, sich der Sache anzunehmen, und nach mancherlei Hin- und Herreden und anfänglichem Widerstand hatte er sich dazu bewegen lassen. Christine verließ wie von ungefähr das Wohnzimmer, und die beiden Alten waren allein.

"Also, meine Gratulation zu dem freudigen Erseignis, liebe Frau Kapitän!" hub er an. "Wir haben uns sehr gefreut, meine Frau und ich. Wöchte denn alles zum guten ausschlagen."

"Ia, möchte es das!" erwiderte die alte Frau sinnend und seufzend. "Übrigens sind wir so weit noch lange nicht, Physikus. — Ich — ich — habe meine Zustimmung bis jetzt nicht gegeben —"

"Wie, was?" schaltete Paulsen befremdet ein. "Sie haben noch nicht eingewilligt? Weshalb denn nicht? Ich denke, alles ist in schönster Ordnung? Was ist denn im Wege?"

"Ich mag den Menschen nicht", erwiderte sie, die Stimme senkend und ihre kleine, knöcherne Hand auf des Physikus Arm legend. "Ich hatte es ja ganz gern, wenn er hier abends so ab und zu mal plauderte. Na ja, er ist ja so weit ein ganz ordent=

licher Mann", (sie sah den mißbilligenden Ausdruck in Paulsens Gesicht und gab nach), "aber von jeher mochte ich keine Apotheker leiden, und dieser, dieser"—

"Nun?" heuchelte der Physikus fragend.

"Es ist man so ein halber Mann. Er ist wie ein Stör. Das sind Fische, und das Fleisch schmeckt — Na, Sie wissen ja. Auch trau' ich ihm geschäftslich nichts zu."

"Wer kann das sagen?" unterbrach Paulsen sie. "Warum sollte er nicht eben so gut seine Sache versitehen, wie jeder andere? Und was Ihre Abneigung anbelangt, Sie sollen ihn doch nicht heiraten."

"Na, halb und halb doch" — "Wieso?"

"Wenn er Christinens Mann wird, gehört er zur Familie: da hab ich fast ebensoviel von ihm, wie sie."

"Er ist aber doch ein sehr ordentlicher, bescheidener Mann; Christine liebt ihn. Auf ihre Wünsche müssen Sie doch Kücksicht nehmen, und am Ende, wenn sie will, was wollen Sie da machen?"

"Hat sie mit Ihnen gesprochen?" forschte die Alte eifrig.

Der Physikus nickte zustimmend.

"Na?" Hier senkte sie die Stimme und warf einen Blick auf die Thür. "Was sagt sie?"

"Sie sagt, fie nimmt ihn auf alle Fälle."

"So? das sagt sie?"

Die Alte ballte die Hand, legte sie auf den Tisch, und sah stumm vor sich hin. Endlich brach sie das Schweigen.

"Und Sie meinen, daß er ein tüchtiger Mann ist? Ich kann es mir einmal nicht denken. Wenn man so alt ist und noch nichts vor sich gebracht hat! Na, sagen Sie selbst, Physikus —" (sie ließ immer den Herrn weg, wenn sie mit ihm sprach) "ist es nicht auffallend?"

"Nein, beste Frau Kapitän. Es ist im Gegensteil ein Beweis, daß der Mann vorsichtig überlegt, ehe er handelt. Und wenn er Junggeselle blieb, — nun, er sand bisher nicht die rechte! Jest hat er sie!"

Die Alte sann nach.

"Und das seh' ich sicher kommen," sagte sie dann. "Ich werde hier ganz vereinsamen, bloß ein lästiges Wöbel sein. — Ach, wir hätten es so gut haben können!" — Sie wiegte den Kopf; ein Tröpflein stahl sich in die alten Augen. —

"Sie dürfen aber doch nicht nur an sich denken, wenn es das Wohl Ihrer Tochter gilt, Frau Kapi= tän. Und weshalb sich solche Gedanken machen? Im Gegenteil! Bisher hatten Sie nur eine liebe Tochter, nun werden Sie auch einen guten Sohn haben!" Die Frau zog die Unterlippe herunter, als ob sie sagen wollte: "Ich danke bestens, lieber nicht!"

"Ihr Schwiegersohn meinte auch, daß die Bersbindung ein Unsinn wäre. Er hat mir dringend absgeraten. Tibertius kann nicht mit Geld umgehen, meinte er."

"Das ift sehr unrecht," erwiderte Paulsen. "Er hat ihn stets gelobt. Vermutungen darf man nicht zur Gewißheit erheben. Was weiß Heinrich, ob Tibertius wirtschaften kann! Auf dessen Urteil dürsen Sie nicht zu großes Gewicht legen. Es gehört viel dazu, daß mein Schwiegersohn etwas gut findet, oder jemanden empfiehlt. Und so ist es auch hier."

"Das meinte Tach auch. Ich komme eben von ihm," schaltete die Alte nachdenklich ein, und Christine, die hinter der Thür stand, atmete erleichtert auf. "Ich kann nur gar nicht einsehen, daß hier in Cappeln eine Fabrik sich lohnen sollte."

"Hier in Cappeln?" erwiderte der Physikus. "Ich denke, er will sich in Hamburg etablieren?"

"In Hamburg?" schrie die alte Frau auf und suhr hastig in die Höhe. "Er will aus Cappeln sort? Christine mitnehmen? Ich soll hier mutterscelenallein bleiben? Oder gar mitziehen, übersiedeln? — Ne, Physikus! Nu geb' ich meine Zustimmung gewiß nicht. Es mag denn kommen, wie es will. — O, wenn

it de Minsch blots nümmer sehn harr! — " schloß sie mit heftigen Worten und erregten Blicken.

Wehe! das war ein böses Wort gewesen! Der Physikus bereute bitter, was er gesprochen hatte, und Christine stand zitternd hinter der Thür. Alles war still. Der alte Kapitän — es hing ein viereckiges Lichtbild von ihm über dem Sosa — schien mit seinem knorrig ernsten Gesicht kast drohend ins Gesmach zu blicken. Es war, als ob er alles gehört habe. Die Uhr schlug gerade rasselnd an, und die Lampe slammte unruhig auf.

"Das kann nicht Ihr Ernst sein," redete der Physikus der starr vor sich hindrütenden Alten zu. "Denken Sie bei allem, was Sie thun, an Ihren Mann, an den braven Kapitän. Er würde gewiß nicht seine Bequemlichkeit über das Glück seines Kindes gesetzt haben. Das weiß ich. Und in seinem Sinne müssen Sie stetz handeln! Vielleicht bleiben die jungen Leute auch hier, so lange Sie leben; das läßt sich ja noch bereden. Was ich sagte, habe ich eigentlich nur so vermutet. Sie dürsen das nicht so ernst nehmen."

Die alte Frau sah hilflos aus, ihr Herz war übervoll, sie konnte nicht weinen, und doch drängten die Thränen nach einem Ausweg.

"It willt mi överleggen, Physikus," jagte sie ende lich. "Ik willt mi överslapen!" und sie trennten sich. — Als sich die Thür der kleinen Landkajüte hinter dem Physikus geschlossen hatte, siel ihm ein, daß Dora und Heinrich versprochen hatten, am heutigen Abend zum Thee zu kommen. Da es spät geworden war, eilte er sich. Sein Schwiegersohn haßte das Warten, und auf diesen in allem Rücksicht zu nehmen, fand er so selbstverständlich, daß ihm nicht einmal der Gedanke kam, er könne dieselben Rechte wie jener beauspruchen.

Schon als er in dem Flur seinen Mantel abslegte, hörte er im Wohnzimmer eifriges Sprechen, und namentlich Heinrichs Stimme drang laut und vernehmlich an sein Ohr. Er blieb einen Augenblick stehen und horchte. Es war offenbar, daß sich ein Streit erhoben hatte, und er zögerte, ob er näher treten solle. Allem Unfrieden ging er gern aus dem Wege. — Es handelte sich um Tibertius, dessen Sache Dora in ihrer Herzensgüte verteidigte: ja sie warf dem Apotheker seine Engherzigkeit vor und scheute sich nicht, ihm unverhohlen seine Wotive vor Augen zu halten.

Das war zu viel! Heinrich antwortete. Es klang empörend, was er sprach.

"In meinem Hause wünsche ich Herr zu sein und werde Eingriffe in meine Autorität nicht nur nicht dulden, sondern sie rücksichtsloß zu beseitigen wissen!" — Der Physikus schob in unbehaglicher Stimmung die Schultern auf und ab und überlegte, ob er nicht zunächst auf sein Zimmer gehen solle. Bis er zurückskehrte, hatte sich Heinrichs Zorn voraussichtlich geslegt; er grollte dann nur noch im stillen nach.

In demselben Augenblick aber vernahm er und zwar zu seiner größten Bestürzung — Dora ebenso laut und rückhaltlos und in Worten sprechen, die er aus ihrem Munde für ganz unmöglich gehalten hatte. Die junge Frau äußerte mit einer nicht miß= zuverstehenden Entschiedenheit, daß eine Tyrannei, wie ihr Mann in diesem Falle sie ausübe, jede Grenze überschreite, daß sie in der Folge eine solche gei= stige Anechtschaft von sich abzuschütteln entschlossen sei, und daß er sich durchaus auf falschem Wege be= finde, wenn er aus ihrer bisherigen Unterordnung den Schluß gezogen habe, sie finde sein Auftreten und sein Benehmen eines verständigen und wohlwollenden Mannes würdig. Von einer Rücksicht, die aus Liebe und Achtung hervorgehe, wolle sie garnicht sprechen. Auf dergleichen heilige, einst erhoffte, unter heißen Thränen ersehnte Dinge rechne sie schon lange nicht mehr.

Ein Gefühl von Zorn und Scham zugleich stieg in des Horchenden Brust auf, um so mehr, als sein Kind nun auch seine eigene Sache verteidigte.

Lange in ihm schlummernde, aber durch Zeit

und Gewohnheit zurückgedrängte Bitterkeiten gegen Heinrich wurden plötzlich in ihm lebendig. Ja, sie hatte recht, und wenn er die Wahrheit aus dem Munde seines armen, geknechteten und bis in die tiefinnerste Seele verwundeten Kindes hörte, so mußte er sich gestehen, daß nur ihre engelgleiche Sanstmut und Geduld ihn bisher eingeschläfert habe.

Schon drängte es ihn, einer guten Regung folgend, ins Zimmer zu treten und sich auf die Seite Doras zu stellen, als er nun auch die Stimme seiner Frau vernahm, die mit Tadel gegen ihre Tochter anhebend, zum Frieden redete.

Da überfiel den schwachen Mann wieder das Unbehagen, sich in einen Streit zu mischen; da kam ihm der nüchterne Drang, alles Unangenehme von sich abzuwälzen, und sich lieber dem stärkeren Teile anzuschließen. Er hatte sich einen gemütlichen Abend gedacht, nach dem Essen die Pfeise und eine sorglose Plauderei. Nun loderte das Haus in Unfrieden auf.

Er überlegte. Jedenfalls wollte er nicht als Horcher erscheinen. Von einem raschen Entschluß getrieben, öffnete er geräuschloß die Hausthür, wie wenn er eben erst eingetreten sei, stampste mit den Füßen den Fußboden, als ob er den Schnec von den Stieseln entserne, machte sich, obgleich er unbeobachtet war, an dem Aleiderhalter zu thun und trat endlich

mit seinem gewohnten Schritt und einem unbefangenen "Guten Abend" ins Zimmer.

Der Tisch war gedeckt. Das Wasser kochte unter der Maschine, eine angenehme Wärme durchströmte das Gemach. Durch des Physikus' Eintritt waren die hestigen Reden unterbrochen. Heinrich ging mit schlecht verhehlter Erregung auf und ab. Frau Paulsen sah ängstlich zu ihm hinüber, und Dora hatte sich im Sofa niedergelassen und zerrte erregt an der Quaste eines grünen, mit einem fliehenden, braunen Hirsch bestickten Rückenkissens. —

"Das war ein herrlicher Theatercoup!" hub der Apotheker, seinem Schwiegervater obenhin zunickend, jetzt noch einmal an, und wandte sich mit hochsahrender Miene zu Dora: "Ernsthaft gesprochen aber verbitte ich mir ein für allemal und auf das Entschiedenste solche theatralische Kindereien, und sei froh, daß ich sie lediglich als solche auffasse!"

Die junge Frau hörte, was er sprach, und saß einen Augenblick wie gelähmt. Dann aber wirbelte es wild und tobend in ihr auf, es pochte in ihren Schläfen, es zerrte an ihrem Herzen. Wie eine flammende Säule stieg es in ihr empor, und ihr Inneres schrie nach Worten. Es hielt sie nichts mehr. Ihr jugendliches Gesicht glühte, ihre Brust hob und senkte sich, ihre Finger drückten sich in heftiger Be-

wegung in die Handtiesen, und ihr Atem, der Atem der Empörung, ging laut und vernehmlich durchs Gemach.

"Mensch!" stieß sie hervor und trat in einer solchen Erregung vor den Apotheker hin, daß dieser unwillfürlich und mit erbleichendem Antlig zurück-"Reize mich nicht bis zum Außersten. Was heute, bisher unterdrückt, obgleich es seit Jahren in meinem Innern wühlte und nach einem Ausweg rang, über meine Lippen fam, waren Schreie der gequälten Wenn Du das einen Theatercoup neunst Areatur. statt daraus zu erkennen, welche Sünde Du in Deiner Blindheit auf Dein Gewissen ludest dadurch, daß Du nicht begriffest und überlegtest, daß ein mensche liches Wesen mit Vernunft und Empfindung mehr ist als ein Hund, dem man die Bissen hinwirft, aber dem man sonst nach Laune Fußtritte erteilt; wenn Du so wenig eingedenk bist der schmeichelnden Reden und Beteuerungen, mit denen Du, ein gereifter, fast mit ergrauendem Haare Deine Jahre zählender Mann, mein unerfahrenes Herz bethörtest; wenn Du für den Bettel Silber, mit dem Du mich erschachertest ein Recht gewonnen zu haben glaubst, meine Seele wie eine Marionette tanzen zu lassen, so wisse, daß Du ein ganz blöder, bedauernswerter Thor bift, ah! mehr noch als das, — ein Ehrlojer! Und weiter - nein! jett rede ich, und ich will reden! Ich schneide

mir eher einen Strick, oder breche nachts in Deine Apotheke ein und hole mir das schnellstwirkende Gift, als daß ich ein Dasein weiterlebe, das mir kein ver= nünftiges Geschöpf neiden würde, wenn es in meiner Haut steckte. Wann war in Dir je ein Strahl von Wärme, von Liebe, von Achtung und Schätzung meiner Natur? Wo war Deine menschliche Gerechtig= feit? Ich habe nur finstere Mienen, Tadel, Tyran= nei und eine Bevormundung erfahren bis auf die Nadel herab, die ich in meiner Hand hielt! Herunter mit der Maske Deiner souveränen Erhabenheit! Hattest Du das Recht, mich Jahre lang zu knechten, und schwieg ich in Geduld, so habe ich jetzt das Recht, Dir eine Antwort zu geben. Hier hast Du sie. und entnimm aus ihr zugleich unsere fünftige Stellung zu einander!-"

Dora hielt inne. Brennende Feuer schlugen ihr über Stirn und Wangen, so glühende Reflexe edler Entrüstung, daß ihre Eltern bebend und in heißer, beipflichtender Rührung sie anschauten. Der Mann aber, zu dem sie gesprochen, stand abgewendet, starr, das Gesicht auf einen gleichgültigen Gegenstand des Zimmers gerichtet, — und sprach kein Wort. Ein leises, aber herzzerreißendes Schluchzen, die Nachwirkung der sast übermenschlichen Erregung, ditterte aus Doras Brust. Draußen tobte es unges

stüm; die Schneeflocken flogen gegen die Fensterscheiben. Die Natur war in Aufregung geraten! Sie schien zu fühlen mit einer armen, gequälten Menschenseele.

"Wollen wir zu Tisch gehen?" fragte Doras Mutter nach einer unheimlichen, langen Pause. Die junge Frau drückte ein Tüchlein an die Augen, stand auf und setzte sich neben ihren Bater. Frau Paulsen trat an ihren Schwiegersohn heran und faßte seine Hand. "Rommen Sie, Heinrich!"

Der Apotheker wandte sich um. Kein Zug in seinen Mienen verriet, was in ihm vorging, auch sprach er während des Abendessens mit dem Physikus und seiner Schwiegermutter, als sei nichts vorges fallen. Aber Dora war Luft für ihn; nicht ein einzigesmal erhob er den Blick zu ihr, viel weniger richtete er das Wort an sie. Als sich die Frauen nach Aushebung der Tafel eine Zeitlang zurückgesogen und mit einander flüsterten, gab er sich den Anschein, als ob er ihren Fortgang nicht einmal bemerkt habe.

Nachdem sich Doras Aufregung gelegt shatte, ging es unruhig durch ihre Gedanken. Umfang und Bedeutung des Gesprochenen stiegen vor ihr auf. Noch eine kurze Weile, dann war sie wieder allein mit ihm, allein mit dem Manne, den sie sso tötlich

beleidigt hatte! Wenn sie auch nichts zurücknahm von dem, was sie ihm schrankenlos vorgehalten hatte, so klopfte ihr doch ängstlich das Herz bei dem Gestanken an die Zukunft. Sie sah sich in ihrer Wohsnung und hörte die eisige Stimme Heinrichs, der sie mit Blicken und Worten vernichtete. Und wo sand die Verlassene Beistand und Hülfe?

Kicht einmal die Nächstangehörige stand ihr zur Seite in diesem gerechten Kampse, in dem endlich die sestesten Fäden sanstmütiger Geduld hatten zersreißen müssen! Ansänglich sprach Frau Paulsen besruhigende Worte, aber dann erging sie sich in scharfem Tadel. Sie stellte Vergleiche an zwischen Heinrich und anderen Männern und schilderte des ersteren viele guten Sigenschaften.

"Wohl, wohl!" erwiderte Dora. "Es mag sein! Aber wo einmal die Liebe und die Achtung sehlen, da verblassen alle Vorzüge. Was wäre denn dieser Mann, wenn er nicht einmal die von Dir gerühmten Eigenschaften besäße? Verdiente er dann auch nur den Namen Mensch zu tragen?"

Als im weiteren Verlauf des Gespräches Frau Paulsen trotzem Heinrich in Schutz nahm, stieg in der jungen Frau ein Gefühl heißer Erbitterung auf. Plötzlich erloschen die zärtlichen Gefühle für ihre Mutter wie eine jählings erstickte Glut, und zum

erstenmal sank in ihr die Achtung und Ehrerdiestung vor derjenigen, die ihr bisher in allem ein Vorsbild gewesen war. Dora kämpste, aber vergeblich suchte sie die grollenden Gedanken zu bannen, ja, aus dem Gefühl der Kälte und Erbitterung gegen ihre Mutter stählte sich die Abwehr gegen Heinrich.

Endlich kam der Augenblick des Aufbruches. Die Alten begleiteten ihre Kinder auf den Flur und boten ihnen gute Nacht. Der Apotheker schritt vorsan. Als er schon in der Hausthür stand, trat der Physikus seiner Tochter näher, streichelte ihre Wangen und schaute sie liebevoll und begütigend an. Frau Paulsen sah ihres Mannes Bewegung, und auch ihre Augen standen in Thränen.

"Dora, Dora! Ich bitte, ich flehe Dich an, bleibe ruhig und besonnen. Sprich versöhnende Worte zu Deinem Manne. Vielleicht kann dann noch alles gut werden!" Das Herz der jungen Frau zerschmolz bei dem Anblick ihres alten Vaters, der mit ihr fühlte und dies an den Tag legte durch stumme Geberden. Bei den schnell geflüsterten Worten ihrer Mutter aber stieg von neuem ein Gefühl troziger Erbitterung in ihr auf. Es mochte unberechtigt sein, vieleleicht sprach und handelte ihre Mutter nur aus falsch verstandener Liebe, meinte es aber ehrlich und wollte das Beste! Aber diese Erwägungen behielten nicht

die Oberhand in Dora; eine andere Stimme flüsterte ihr zu, daß ihrer Mutter Parteinahme nur eine Besichwichtigung des eigenen Gewissens sei. Dora grüßte deshalb Frau Paulsen, ohne etwas zu erwidern, und jolgte ihrem Manne.

Heidete sich, ohne auch nur ein einzigesmal emporsusschauen und schlüssesmal emporsusschauen und schlüssesmal emporsusschauen und schließ sogleich ein.

## Vierundzwanzigstes Kapitel.

Am nächsten Vormittag erschien der Apotheker, der beim ersten Frühstück nur kalt genickt und keine Silbe gesprochen, im Wohnzimmer und machte sich dort zu schaffen. Nachdem er sich wieder entsternt hatte, fand Dora einen Brief auf dem Sosastisch, der seine Handschrift trug und an sie gerichtet war. In heftiger Erregung löste sie das Kouvert und überslog den Inhalt. Das Schreiben lautete, ohne Anrede, wie folgt:

"In den Schriften eines Weisen las ich einst das Nachstehende und schrieb es mir auf:

"Besser, man wird im Preise betrogen als in der Ware. Bei Menschen mehr, als bei allem anderen ist es nötig, ins Innere zu schauen. Sachen verstehen und Menschen kennen, sind zwei verschiedene Dinge. Es ist eine tiese Philosophie, die Gemüter zu ergründen und die Charaktere zu unterscheiden. So sehr wie die Bücher, ist es nötig, die Menschen studiert zu haben. Der Dinge, welche am meisten fürs Vergessen geeignet sind, erinnern wir uns am

häufigsten. Das Gedächtnis ist nicht allein widerspenstig, indem es uns verläßt, wenn wir es am ehesten brauchen, sondern auch thöricht, indem es herangeslausen kommt, wenn es sich garnicht paßt. In allem, was uns Pein verursacht, ist es ausführlich, aber in dem, was uns ergößen kann, nachlässig Oft besteht das einzige Heilmittel im Vergessen, aber wir vergessen das Heilmittel. Man muß jedoch seinem Gedächtnis bequeme Gewohnheiten beibringen, denn es reicht hin, Seligkeit oder Hölle zu schaffen.

Alle Dinge haben eine rechte und eine Kehrseite, und selbst das Beste und Günstigste verursacht Schmerz, wenn man es bei der Schneide ergreist; hingegen wird das Feindseligste zur schützenden Wasse, wenn beim Griffe angesast. In allem ruht Günstiges und Ungünstiges. Die Geschicklichkeit liegt im Heraussinden des Vorteilhaften. Dieselbe Sache nimmt sich, in verschiedenem Lichte besehen, gar verschieden aus; man betrachte sich also im günstigsten Lichte und verwechsle nicht das Gute mit dem Schlimmen.

Jeder faßt seine Meinungen nach seinem Insteresse und glaubt einen Überfluß von Gründen für dieselben zu haben, denn in den Meisten muß das Urteil der Neigung den Platz einräumen. Nun trifft

sprechende Meinungen sich begegnen, und jeder glaubt, die Vernunft auf seiner Seite zu haben, wiewohl diese, stets unverfälscht, nie ein doppeltes Antlitz trug. Bei einem so schwierigen Punkte gehe der Kluge mit Überlegung zu Werke, dann wird das Mißtrauen gegen sich selbst sein Urteil über das Benehmen des Gegners berichtigen. Er stelle sich auch einmal auf die andere Seite und untersuche von dort die Gründe des anderen. Dann wird er nicht mit so starker Verblendung jenen verurteilen und sich rechtsertigen.

Immer von neuem las Dora, was sie in der Hand hielt. Es drang daraus eine milde, überzeusgende Wahrheit, die zum Nachdenken anregte. Auch war der Eindruck, den die Worte, die sie las, auf sie machten, ein derartiger, daß sie einen Augenblick Heinsichs Gesicht mit sanster und versöhnender Miene vor sich zu sehen glaubte. Aber es war nur ein Blitz. Dora schüttelte den Kopf. Was vor ihr lag, war nichts anderes als das gleißnerische Werk eines Henchlers, der nie seine Fehler einräumte, stets aber seiner Schlechtigkeit ein Mäntelchen umzuhängen wußte, um damit die thörichte Masse zu täuschen. Auch jetzt wollte er sie sieder mit den alten Mitteln blenden, durch die er sie schon als Kind seinen geheimen Abe

sichten gefügig gemacht hatte. Aber er vergaß, irre geführt durch den Spiegel, in dem er nur sein eigenes Bild sah, daß aus dem ahnungslosen und willig vertrauenden Mädchen eine Frau, daß aus dem un= flar nach dem Rechten suchenden und fast einzig von seinem Gefühle beherrschten jungen Weibe sich durch Zeit und Erfahrung ein Charakter entwickelt hatte.

"Clender Heuchler," murmelte sie.

Es gab keine Einschüchterungen mehr, die auf sie wirkten; Wahnbilder verfingen nicht mehr, denn sie nahm sie nicht länger für Wirklichkeit.

Als Dora im Laufe des Tages des Schreibens nicht mit einer Silbe erwähnte, keine versöhnenden Worte gab, und noch viel weniger ihrem Manne reuevoll zu Füßen fiel, gärten Ingrimm und Enttäuschung zugleich in dem Apotheker auf. Er hatte als Folge seiner Milde, einer Milde, die so aussehen sollte, als ob sie alle Kränkung zu vergessen bereit sei und nur stumm auf das Vernünstige hinweise, Doras Buße erwartet. Als er aber nun seine Absicht vereitelt sah, verließ er die abwartende Haltung und gab sich den Anschein, seine Entschlüsse seinen unabänderlich und unmittelbar nach jenem Vorsalle gefaßt. Er sprach abgewandten Blickes in kurzen Säßen stets nur die notwendigsten Dinge mit seiner Frau, und wenn er zu ihr redete, ließ er allezeit den Zwang durchblicken, den er

sich damit auserlegen müsse. Nie veränderte er seine kalte Miene, nie lächelte er, selbst sein Tadel schwieg jetzt. Er kam und ging wie ein Gast in einem Klubshause, dessen Laune es freisteht, sich nach seiner Willkür zu bewegen. Nur die Mahlzeiten hielt er inne. That Dord etwas, was er misbilligte, ärgerte er sich, so schüttelte er nur stumm und mit dem Ausstruck einer schwer zu bekämpfenden Auswallung den Kopf, und weigerte er ihr etwas, so schlug er es mit einem kurzen, wegwersenden Nein, ohne jegliche Erkärung, ab.

Sein Wohn= und Schlafzimmer trennte er von dem ihrigen, indem er das Kabinet neben dem Saal für sich einrichtete.

Als Dora ihre Eltern befragte, ob er sich ihnen gegenüber über die Vorfälle jenes Abends ausgesprochen, erfuhr sie, daß er sich nur ein einzigesmal darüber geäußert habe. Er hatte dem Physikus gesagt, er wünsche, daß die Vorkommnisse niemals wieder zwischen ihnen berührt würden. Äußerungen über seine Frau oder über sich, ein Urteil über Recht oder Unrecht in diesem Streit, hatte er nicht gemacht, und nur mit starker Betonung gesagt: "Möglichste Freiheit innerhalb gewisser Grenzen habe ich geschaffen. Dora fehlen die Eigenschaften, die ich bei ihr voraussetzte; ich muß für einen Irrtum büßen, und will es, so lange eine solche Buße möglich ist."

### Künfundzwanzigstes Kapitel.

Der Apotheker war schon seit mehreren Tagen abwesend. Geschäfte hatten ihn vor dem neuen Jahre nach Kiel gerufen.

Die junge Frau wußte ihre Freude kaum zu unterdrücken, als er ihr mit zwei Worten ankündigte, er werde vor Weihnachten noch eine Reise antreten. Alle ihre geheimen Pläne konnte sie nun ausführen; sie brauchte nicht versteckt und in der Sorge, versächtliche und tadelnde Blicke heraufzubeschwören, ihre Hände aufthun und ihr gutes Herz walten zu lassen.

Viele waren es, denen sie bescheren wollte, und sie beeilte sich, ihre Gaben auszuteilen. Hier legte sie zu den warmen Kleidern Kuchen und Nüsse, dort siel ein blanker Thaler in die Hand eines Armen, und kleine Kinderscharen aus der Nachbarschaft bestellte sie ins Haus, die hier ihre Geschenke in Empfang nahmen. Alle wurden bedacht, und besonders hatte Dora für ihre Freundin Sophie allerlei Nützeliches eingekauft und selbst für sie die Hände gerührt. Unch für ihre Eltern lagen Arbeiten bereit.

Wenn Heinrich eine Ahnung gehabt, wie hoch sich die Ausgaben für die Weihnacht beliefen, er, der alles überflüssig fand, der ihr stets zugerufen hatte, sie scheine zu glauben, er sei ein reicher Mann, während er sein Bischen zusammenhalten müsse, um in den schlechten Zeiten auszukommen!

So weit Doras Erinnerungen zurückgingen, waren seine Klagen über schlechte Zeiten an ihr Ohr gedrungen. Jeht wußte sie, daß kleinlicher Geiz aus ihm sprach, nicht Sorge.

Eine Frage, die auch in diesem Jahr von ihr angeregt worden war, betraf die Hinzuziehung der Angestellten zum Weihnachtsabend. Heinrich sand das wie immer überflüssig; und als von Geschenken an sie die Rede war, hatte er ebenfalls kurz und bündig entschieden:

"Das wird mit Geld unten im Geschäft absgemacht. Und damit gut!"

Nachdem Dora diese Antwort empfangen, begriff sie nicht, daß sie überhaupt gefragt hatte. Das alles hätte sie sich doch vorher sagen können! Ihre Menschen- liebe mußte sich versteckt auf die Gasse wagen. Bei ihrem Manne sand sie niemals eine Unterstützung, vielmehr heftigen Tadel und Scheltworte!

Wenn aber die junge Frau jetzt in den Werken ihrer Barmherzigkeit dennoch vorübergehend Freude Beiberg, Apotheter Heinrich. 2 Aust. 21

und Befriedigung gefunden hatte, so brachte das Fest um so Traurigeres und verdunkelte rasch wieder die Sonne, welche für kurze Zeit über ihr aufgegangen war.

Über die Ostsee hin wütete ein furchtbarer Schneessturm, der die Küsten in Besorgnis erregender Weise bedrohte.

Auch Cappeln und Umgegend wurden davon betroffen; auch hier hatte die Natur ihren Sturmsmantel angelegt und fuhr mit blasenden Backen über Straßen und Häuser, in offene Hausthüren und schlechtgeschlossene Fenster. Sie raste und tobte im wildesten Aufruhr, und in den Schneewirdel, den sie herausbeschwor, mischte sich ein streichendes Üchzen und Stöhnen. Es war das Gebrüll, das die aufsgerüttelten Naturgeister aus ihren Lungen hervorspreßten. Wie das freuz und quer mit den großen, schnellsterbenden Flocken durch die graue Atmosphäre flog!

Es schien, als ob droben Lawinen in Milliarden Atome zersplittert seien, und nun tausendjähriger Borrat, mit peitschendem Besen hinter sich, den Gilsmarsch durch die Lüfte angetreten habe. Und immer stärker heulte der Sturm. Mit seinem ausgehungerten Magen drohte er die Erde zu verschlingen, und weinend und ächzend wehrte sich, was die Natur

geschaffen, oder menschliche Kunst aufgerichtet hatte. Hier schlug er mit dem Schnee beigemischtem, klatschenden Regen gegen die Scheiben, dort kniff er seinen Atem in ein Dachloch und ließ aufgehängte Wäsche geisterhafte Tänze aufführen. Dem Kirchturm riß er in dämonischer Wut die Schindeln vom Haupt und Leibe, und ließ, was er erfaßte, über Höhen und Absäte in die Tiese rasseln.

Rrach! Rrach! Wie das flang! Als ob ein Stück Weltuntergang Übungen anstelle. Dann holte das Unwetter in unheimlicher Ruhe einen Augenblick Altem, setzte von neuem an, sauste mit boshaftem, rasendem Halloh hierhin und dorthin, durch die Straßen und über die Dächer, und zermalmte und stürzte herab, was ihm in den Weg kam. Da erhob sich ein alter Schornstein mit freiliegenden, mör= telfreien Steinen. Rasch ein Unfug! Ein Teil des Mauerwerks prasselte herab auf den Feuerherd und schlug so jählings in den Kochtopf, daß die heißen Wassertropfen der Köchin um den Kopf flogen. Den Rest schleuderte die rasende Gewalt auf die Schiefer und Pfannen, zertrümmerte sie und brach mit ihren Raubtieren und wilden Trabanten: Schnee und Regen, in das Dach ein.

Zwischen den Flügeln der Häuser suchte der Sturm sich Brutnester für seine Tücken. Er blies

und pfiff und raste und tobte mit solchem Ungestüm, daß das kleine Volk in den Wiegen ängstlich aufschrie, und die Großen mit entsetzen Blicken emporfuhren.

Wehe den schlecht geschlossenen Fenstern! Erst schlägt die rasende Gewalt auf ihre Scheiben, daß die großen, dreieckigen Splitter mit wilder Musik klirrend auf das Pflaster stürzen; dann bohrt sie sich durch die Rahmen und fliegt mit eisigem Hauch in die Räume, erfaßt Thüren und rüttelt daran, als ob sie dieselben aus ihren Angeln heben wolle, späht nach leichten Gegenständen, reißt sie herab, wirbelt sie um sich selbst, stößt sie in Ecken und läßt sie dort tanzen, fährt wieder ab, erhascht ein flatterndes Tuch oder eine freihängen de Leine und klatscht sie gegen die Mauer, als ob ein besessener Teusel in ihrem toten Dasein sein Lessen triebe.

Dachpfannen, Schindeln, Fenster, Bäume — ha! wie er die letzteren biegt und zwingt und Kompli= mente machen läßt wie Tanzschulkinder, wie er ihre Zweige knackt und mordet! — Thüren, Schilder, Laternen, Ecken, Winkel, Menschen, Tiere — alles umklammert er, tote und lebende Dinge, schüttelt sie, spielt mit ihnen, wie die Kate mit der Maus, faßt nur schärfer an, wenn sie sich wehren, wenn sie knarren, ächzen, schreien, und springt plößlich wie ein Panther auf neue Opfer. —

Schrecklich hauste er auch an der Schiffbrücke.

riß das Meer aus seiner Ruhe und schleuderte die Wassermengen gegen die User, peitschte sie so wild über das Bollwert, daß die Fluten über die Straßen und in die Häuser drangen, wirbelte die sestgeankerten Schiffe wie ein Spielzeng hin und her, schleuderte die Vöte auss offene Wasser oder an den Strand, heulte und wütete und ließ nicht nach, alles von Grund aus auszuwühlen.

Ilnd immer noch Schnee! Schnee! Gilend, stürsmend, jetzt nicht mehr zerfließend, sondern in sesteven Formen, als ob unzählige Bäume ihre Kronen gesichüttelt und der weiße Blütenregen sich unterwegs in gierig herniederstürzende, eisige Kristallsormen verwandelt habe.

So ging's seit Tagesmitte durch die ganze Nacht, bis allmählich des Tenfels Lachen erstark, der bosshafte Geselle nur noch einigemal wild aufatmete, die Glieder streckte, immer ermüdeter herabsank, und endlich todeserschöpft die Augen schloß. Auch das starre Naß aus den Himmelshöhen in seinen krisstallisierten Formen verfloß und verwehte, die Bahnen wurden lichter, die große Heerstraße war wieder frei, die Luft ward endlich klarer, heller, die Sterne wagten sich von neuem hervor, und mit ihren milden Augen schienen sie sanft mitzutrauern über all' die sinnlose Zerstörung und Verwästung. —

Den Physitus, der an jenem Tage morgens über Land gefahren war, überraschte der furchtbare Schneesturm unterwegs. Der Kutscher lenkte, im Unswetter abirrend, mit dem Wagen in eine Grube und vermochte, trotz äußerster Anstrengung, nicht wieder flott zu werden. Als Paulsen ihn um Hilfe fortstandte, verging Zeit auf Zeit, ohne daß er zurückkehrte. Inzwischen segte der Wind um das Gefährt und umsgab dasselbe buchstäblich mit einem weißen Wall, unter dem die Pferde, bis an den Leib versunken, vor Hunger und Frostzitterten. Die Halbchaise bot dem alten Herrn keine Zuflucht; er war im Gegenteil gezwungen, sich im stürmenden Unwetter Bewegung zu machen.

Nach solchen Begegnissen kehrte er abends nach siebenstündiger Verzögerung zurück und legte sich unter heftigen Fieberschauern ins Bett.

Aber hiermit nicht genug! In den nächsten Tagen lief auch noch ein Brief von dem Apotheker an Frau Paulsen ein, der meldete, daß Heinrich, ebenfalls von dem Unwetter betroffen, sich eine Erkältung zugezogen habe, und daß seine Rückkehr zum Feste eine Un-möglichkeit sei.

Als er nach acht Tagen, das Bett zu früh verstaffend, in Cappeln eintraf, mußte er schon nach kurzem sich wieder niederlegen, und aus dem Rückfall entwickelte sich eine heftige, lebensgefährliche Kopfrose.

Dora war bald hier, bald dort, überall voll aufmerksamer Sorge, sowohl an dem Bette ihres Baters als an dem Lager Heinrichs, an dem sie durch ihre Mutter oder durch Glitsch abgelöst ward, den ihr Gatte schon bei Beginn seiner Krankheit zur Hilseleistung herangezogen hatte.

Wie liebte sie den alten, franken Mann drüben! Mit welchen Blicken sah auch er sie an, und wie oft und wie zärtlich streichelte er ihre Wangen!

#### Doras Tagebuch.

Was treibt mich heute, die Feder in die Hand zu nehmen und zu einer Beschäftigung zurückzukehren, der ich als junges Mädchen mit so viel Giser oblag, und die ich nun seit Jahren sast als etwas Kindisches belächelte?

Es ist der Drang, einmal wieder von mir absulösen, was sich um mein Inneres geballt hat und mich fast erdrücken will.

Mit welchen veränderten Gedanken sehe ich heute mein Leben an und alles das, was mich umgiebt. Drinnen liegt Heinrich und kämpft mit einer furchts baren Krankheit. Seltsam! Nun, da er hilflos und verlassen, nun er gleichsam in meine Hand gegeben ist, spüre ich wieder etwas von den alten Gefühlen, die ich einst als Kind ihm entgegentrug. Mir ist, als ob ich niemals mit ihm verheiratet, als ob alles ein Traum gewesen sei. Ich handle, als sei ich aus dem elterlichen Hause herübergeeilt, um ihn aus freien Stücken zu pflegen. Ein sanftes Mitleid erfüllt meine Brust.

So bringen das Elend, die Hilflosigseit uns auch unseren Teinden wieder menschlich näher.

Nur wenn ich an die Zukunst denke, werde ich mir bewußt, daß ich seine Gattin bin; dann überfällt mich sogar eine bange Unruhe, daß dieser Mann wieder gesund und kräftig neben mir stehen, herrschen und regieren wird, und ich kann es nicht fassen, daß sich alle meine Gedanken darauf richten, ihn seiner Krankheit zu entreißen und dem Leben zurückzugeben.

Ja, das ist's! Selbst unter der Gewähr versänderter Verhältnisse graut mir vor meinem Chestande. So lange Heinrich eine willenlose, franke Areatur ist, fühle ich etwas von dem, was mich früher mit ihm verband. Wenn ich mir aber vorstelle, daß ich die kommenden Jahre meines Lebens wieder an seiner Seite vertrauern soll, so erwachen Furcht, Sorge und Abscheu, und ich sinne über die Möglichkeit nach, mich für immer diesen Verhältnissen zu entreißen.

Wenn doch meine Eltern in meinem Innern lesen könnten, wie würden sie sich härmen, mich so grenzenlos elend gemacht zu haben! Ja, heute glaube ich es, daß sie mit mir fühlen, daß sie mich verstehen. Wie die Geswohnheit alles seiner Reize entfleidet, so erblaßte

auch in ihren Augen das Anschen dieses erhabenen Weltweisen, dem Gott ohne Herz und Seele seinen Platz auf Erden anwies.

Kann man mit so jungen Jahren schon so traurige Erfahrungen gemacht haben, daß man gute Worte aus dem Munde eines Menschen, wie sie bisweilen während der Krankheit aus dem seinigen dringen, nur als ein Ergebnis des Zwanges oder der Willenlosigkeit ansieht, daß man sich nüchtern klar macht, das alles werde wie eine Blase zerspringen, sobald der Zweck erreicht ist, in dessen Dienst sich solche guten Regungen und Handlungen stellten? Wie groß muß die Verachtung, wie tief der Einblick in eines Menschen Brust gewesen sein, wenn man den augenblicklich wiedergewonnenen Glauben an ihn zugleich mit einem mitleidigen Lächeln begleitet.

Wie ich eben fortsahren will, schrecke ich zurück, niederzuschreiben, was in diesem Augenblick durch meine Gedanken fliegt! Aber doch, — ich will es aussprechen, weil es die Wahrheit ist, weil es sich aus den Umständen begründet: Es wäre ein Glück für mich, wenn der Mann drinnen seine Augen für immer schlösse!

Ist der Gedanke sträflich? Kaum! Der Wunsch wäre es! Ich wünsche es nicht, obgleich seine steigende Lebenskraft die Wiederkehr meiner Qualen bedeutet. Wie hold, wie schön träumte ich mir einst mein Leben! Und doch waren meine Wünsche frei von Thorheiten. Ein arbeitsames, bescheidenes, aber durch Liebe verschöntes Dasein hatte ich mir ausgemalt an der Seite eines braven Mannes, vielleicht an Bernhards Seite.

Ja, an Deiner Seite, Bernhard, dem mein Herz entgegenschlug beim ersten Anblick, der Du mir bestimmt warst nach allen göttlichen und menschlichen Gesetzen. Legt nicht Gott die Liebe in unsere Brust? Wissen wir, woher sie kommt, worauf sie sich besgründet? Ist es nicht etwas Heiliges, was in unser Inneres gepflanzt wird? Sieh Vernhard! Wie einst, wo ich von Dir Abschied nahm, und es noch einmal laut hinausries: Ich liebe Dich! so sliegen heute wieder meine Gedanken zu Dir, so zuckt es heute nach dem furchtbaren Pflichtkampse langer Jahre in mir auf, es noch einmal aus dem Tiessten meines Innern hervorzuholen und es in grausam süßer Qual an mein Ohr klingen zu lassen: Vernhard, ich liebe Dich! Dir möchte ich angehören für Leben und Tod! —

Ich war eben an Heinrichs Bett. Er schläft. Auf seinem Angesicht liegt bereits ein Widerschein des alten, hochmütigen Tropes. — Er wird leben, und mein Schicksal wird sich erfüllen —

### Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Heinrich war mit Zustimmung des Arztes zum erstenmal einige Stunden aufgestanden. Er saß aufsrecht in einem Lehnstuhl und führte mit schwachen Händen eine Tasse Bouillon zum Munde. Seine Genesung machte zwar nur langsame Fortschritte, aber immerhin ging es rascher, als mit der Besserung seines Freundes, des Physikus drüben, der sich gar nicht erholen wollte.

Da Heinrich seit seiner Rückkehr von Kiel in Fieberschauern gelegen hatte, so sehlte ihm bei der Wiederskehr klaren Bewußtseins die rechte Vorstellung über Umfang und Bedeutung seiner Krankheit und infolge dessen auch der Maßstab einer Schätzung der unersmüdlichen Ausdauer und Geduld, mit der seine Frau ihn gepslegt hatte. Dora umgab ihren Mann auch jetzt noch mit keiner geringeren Ausmerksamkeit; aber die sansteren Gefühle, die bei dem Anblick des Schwerskranken und Hilsosen sich in ihr erregt hatten, wichen in dem Grade, als sie seine verdrießliche Stimme wieder vernahm, sein kalter Blick ihr Auge streiste, kurz, sein herrischer Wille wieder die Oberhand gewann.

Und in gleicher Folge und in gleichem Maße wurden auch bei Heinrich die Erinnerungen an die früheren Geschehnisse wieder lebendig, Erinnerungen, die sich ihm um so mehr aufdrängten, als er in seiner Frau keine liebevolle Pflegerin, sondern nur eine stumme und scheindar völlig teilnahmlose Krankenwärterin um sich zu erblicken wähnte. Vielleicht, wenn jetzt einer von beiden die Gelegenheit ergriffen hätte, ein gutes, versöhnendes Wort zu sprechen, würden sich die hohen Schranken gelockert haben, die sich zwischen ihnen aufgebaut hatten. Aber keiner half dem andern, seiner bessern Natur zu folgen, und so erstickten diese schwachen Keine eines Friedens wieder, welche durch keinen ans deren Zwischensall besser als durch Heinrichs schwere Krankheit hätten gesördert werden können.

Zwar sagte Doktor Schübeler eines Tages zu dem Apotheker, als dieser ein freundliches Wort über des Doktors sorgsame Behandlung fallen ließ, er habe nicht ihm, sondern lediglich der beispiellosen Aufopferung seiner Frau seine Wiedergenesung zu danken; aber Heinsrich hielt das mehr für eine der gewöhnlichen Außestungen des Schmeichlers, als für Wahrheit.

Als Schübeler sich entsernt hatte, war Dora in großer Spannung, ob Heinrich ihr ein anerkennens des Wort gönnen werde. Noch einmal stieg ein leises Hoffen in ihr auf. Aber er blieb jetzt ebenso stumm, wie bei ähnlichen Bemerkungen seiner Schwiegermutter. Was anfänglich von dankbarer Anerkennung für seine Frau in ihm haften geblieben war, ward ausgelöscht durch das kühle Benehmen Dorgs, die zu stolz war, sich ihrer Werke zu rühmen, und sich zu tief verletzt fühlte, um freundlich zu sein, oder gar das erste Wort zu geben.

So änderte denn die Arankheit in dem Verhältnis beider nichts; im Gegenteil, Heinrichs Charakter ward Dora nur noch verächtlicher als früher.

Der Apothefer hatte sie bisher als ein gutes, aber ziemlich unbedeutendes Frauchen angesehen, das neben sonstigen Mängeln an einer frankhaften Sentimenta-lität leide. Nunmehr aber schloß er aus ihrem Wesen, daß sie von einem trotzigen Starrsinn beseckt sei, der nur durch die schärfsten Nittel gebrochen werden könne.

Es war an einem Spätnachmittage, als der Physifus nach seiner Dora verlangte, und Frau Paulsen herüber eilte, um ihrem Schwiegersohn während Doras Abwesenheit Gesellschaft zu leisten. Nachdem beide eine Zeitlang über gleichgültige Dinge gesprochen hatten, und dann auch auf Dora die Rede kam, sagte Heinrich plöglich:

"Was deukt sich Ihre Tochter eigentlich bei ihrem ganzen Benehmen? Schon vor einigen Tagen wollte ich mit Ihnen sprechen. Ich finde keine Worte, um meinen Empfindungen Ausdruck zu geben."

"Wie, was? Ist wieder etwas vorgefallen?" fragte

Frau Paulsen erschrocken. "Ich verstehe nicht, bester Heinrich. Erklären Sie sich deutlicher."

"Was ist da zu erklären? Haben Sie selbst feine Augen und Ohren, verehrte Frau?" erwiderte der Mann in seinem unangenehmsten Tone und zerrte nervös an der Schutzdecke, die über ihm ausgebreitet lag. "Ihre Tochter geht um mich herum, als läge ich in einem öffentlichen Krankenhause, und als sei sie eine bezahlte und dabei recht mürrische Wärterin."

"Aber Heinrich!" rief die Doktorin empört und nahm, die gewohnte Klugheit außer acht lassend, eifrig für ihre Tochter Partei. "Hat Dora Sie nicht mit der hingebendsten Sorgfalt und Liebe während Ihrer Krankheit gepflegt, und haben Sie — ich habe nichts davon ersahren — ihr auch nur den leisesten Dank ausgesprochen? Gab sie nicht überzeugende Proben ihrer Pflichttreue und Herzensgüte, zumal nach den traurigen Vorfällen, welche Sie beide ein ander entfremdeten und Sie im eignen Hause trennten? Sie müßte ja ohne Selbstgefühl sein, wenn sie nicht eine Dankesäußerung von Ihnen erwartet hätte."

"Was das nun alles wieder für Reden sind!" rief der Apotheker, den unter den Nachwirkungen seiner Krantheit der kleinste Widerspruch reizte. "Sie thun gerade, verehrte Frau, als ob Ihr Töchterchen ein Ausbund von Tugend sei, — und — ich —"

"Wir wollen ein andermal weiter reden!" fagte Frau Paulsen, ihre Bewegung niederkämpfend, nicht ohne Würde. "Ich sehe, daß Sie noch zu ersregt sind, um eine so wichtige Sache vorurteilsfrei zu besprechen, und da ist es besser" —

Diese Äußerung brachte den Apotheker vollends auf. "Ich bin nicht im geringsten erregt!" untersbrach er die Sprechende. "Ich äußere mich durchaus sachlich, und erhebe mit vollem Fug und Recht meine Vorwürfe. Am Ende bin ich doch kein irgend Einer, der in diesem Hause krank ward, sondern der Herr, der Gatte Ihrer Tochter, zudem ein langer, und ich glaube, bewährter Freund der Familie" —

Er hielt inne. Am liebsten hätte er gesagt: Ich bin der Mann, welcher Sie, verchrte Dame, und Ihren Gatten vor Schimpf und Bankerott bewahrte; aber er sprach dies nicht aus, denn aus den Augen der Doktorin schossen recht unheimliche Blitze.

Frau Paulsen erhob sich, rückte den Stuhl beisseite und sagte: "Ich gehe, Heinrich. Es ist besser so! Eine Bemerkung aber kann ich doch nicht unterdrücken: Seit Wochen beschäftigt meine Tochter und mich nur der eine Gedanke, an Ihnen Pflichten zu üben, die wir im vollsten Umfange als natürliche anerkennen. Mich leitete die Dankbarkeit, sie der Schwur, den sie Ihnen am Altar leistete. Es war die Pflege um so schwerer,

als gleichzeitig noch jemand ebenso krank darniederlag, dem wir nicht minder verpflichtet waren, unsere Aufsmerksamkeit zuzuwenden. Thaten sprechen, nicht Worte! War Dora ohne Wärme, so sind wahrlich Sie in diesem Falle allein die Ursache, und wenn unter Berücksichstigung alles dessen so harte und ungerechte Worte in so brüsker Form fallen, so kann nur eine krankhafte Reizsbarkeit, oder — Doch nein! Ich will nur diesen Bewegsgrund voraussetzen, lieber Heinrich, keinen andern. Aber jetzt lassen Sie mich gehen, und helsen Sie Ihrer besseren Natur zu einer gerechten Auffassung." —

Die Frau ging, und der Mann blieb allein. Er saß lange und brütete vor sich hin. Es ward dunkel; im Jimmer verwischten sich die Gegenstände. Er merkte es nicht. Allzu lebendig waren seine Gedanken. Ein Gefühl grenzenloser Einsamkeit übersiel ihn plöglich, ja ein Gestühl der Angst, — Angst vor seinen alten Jahren, — vor dem Tode, dem er doch eben erst entronnen war. Und durch wen? Alle riesen ihm zu, er sei durch die liesbevolle Pflege seiner Frau dem Leben zurückgegeben. Eine tiesinnerste Stimme sagte ihm heute auch dasselbe, und zum erstenmal zogen Gefühle des Zweisels durch seine Brust, die er vorher nie gekannt hatte. Aber die versslogen ebenso rasch wieder. Der Wunsch, sie zu strafen, zu demütigen, beherrschte allein alle seine Gedanken.

### Siebenundzwanzigstes Kapitel.

In der Apotheke sah es traurig aus. Tibertius' Laune war keine rosige, nein, sie war eine sehr schlechte. Noch immer war er von seinem Ziele weit entsernt. Er wagte in seinem Pflichtgefühl, jetzt, wo Heinrich daniederlag, nicht das Geschäft zu verlassen, noch weniger in der Landkajüte sich seiner Braut zu näshern. Auch war es für seine Liebe und seine Hoffsnungen keine Beruhigung, daß Christine, noch dazu meist mit verweinten Augen, ihn bisweilen versteckt in der Apotheke besuchte und von der fortgesetzten Halsstarrigkeit ihrer Mutter erzählte.

"Thue, was Du willst," hatte die Alte gesagt, "aber verlange nicht, daß ich diese Heirat als ein freudiges Ereignis ansehen soll!"

Und Christine, wenn auch fester in ihrer Liebe als je, konnte sich doch nicht entschließen, eine Berseinigung mit Gewalt herbeizuführen, der ihre Mutter in so entschiedener Weise entgegentrat. Zulest war von der "unseligen Berlobung," wie Frau Lassen diese bezeichnete, garnicht mehr die Rede, und da

Tibertius unter solchen Verhältnissen der Mut sehlte, das Lassensche Haus zu betreten, versank die Angeslegenheit immer mehr ins Ungewisse und Nebelhaske. Advokat Tach hatte Tibertius gesagt, die alte Frausei eine eigensinnige Närrin; aber mit diesem Aussspruch wurde die Sachlage keine andere, nicht eins mal des Provisors Auge lichter. Nur eins hielt ihn in seinen Sorgen und in seinem Kummer aufrecht; das war die Zuversicht, mit welcher Dora ihn auf eine endlich doch noch glückliche Wendung der Dinge immer wieder verwies.

Während Heinrichs Krankheit hatte ein lebhafter Gedankenaustausch zwischen dem Provisor und Dora stattgefunden. Da der Apotheker nicht zugegen war, hatten sich die Zungen gelöst. Eine ungezwungene Unterhaltung war früher schon deshalb nicht zwischen ihnen aufgekommen, weil Heinrich eine andere Meisnung neben der seinigen nicht duldete. Man saß stumm bei Tisch und ging ebenso wieder außeinander.

Was sich aber in letzter Zeit ereignet hatte, gab nur allzureichlichen Stoff zur Besprechung; bald be= richtete Dora von dem Zustande ihres Vaters, bald von Heinrichs Befinden, und bei all' ihren sorgen= vollen Gedanken fand sie immer noch Zeit, dasjenige Thema zu berühren, welches den armen Freund Tag und Nacht beschäftigte. Manches Wörtlein fiel bei dieser Gelegenheit, das sonst schwerlich gesprochen worden wäre, und mit Takt und Feingefühl bemühte sich auch Tibertius, nicht nur seine Teilnahme an Doras Schicksal an den Tag zu legen, sondern sie ebenfalls durch freundsliche Worte aufzurichten. Sie lernten sich schähen, sie wurden, wie so oft in solchen Fällen, Freunde durch gemeinsamen Kummer. Einer half dem ansdern die Sorgen überwinden, und so schuf gemeinssames Leid in diesen durch ihre Herzenseigenschaften so verwandten Naturen ein warmes und tieses Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Durch Doras Erzählungen trat auch Sophie, die fast täglich ihre junge Freundin besuchte, dem Junggesellen näher und begegnete ihm in der Folge mit allen Zeichen der Sympathie. Er mußte ihr von Christine und der Alten berichten, und der fortgessetzte Widerstand der Mutter beschäftigte sie nicht minder als Dora.

Eines Abends, als Tibertius beim Thee ersichien, fanden ihn seine beiden Beschützerinnen bessonders mutlos. Er saß da, als ob ihm eine pythische Gottheit das Ungemach der ganzen Welt verkündet habe, und bei allen Tröstungen und Hinweisen auf die Zukunft zeigte er eine ungläubige Miene. Er hielt seine Sache für verloren! Die alte Frau bes

saß eine eiserne Stirn, und er selbst hatte abgelehnt, daß sich Christine ihm ohne den Segen ihrer Mutter zu eigen gebe.

Den ganzen Abend ward überlegt, wie der alten Frau Lassen beizukommen sein werde.

Allerlei Pläne wurden gemacht und eifrigst ersörtert, aber auch bald wieder als unaussührbar fallen gelassen. Einmal schlug Sophie vor, daß Dora Christinens Mutter besuchen solle, um nochmals für Tibertius zu sprechen. Aber die junge Frau hegte nicht nur große Zweisel rücksichtlich des Ersfolges ihrer Besürwortung, sondern fürchtete auch den Zorn ihres Mannes. Ihr Gang würde doch nicht verborgen bleiben!

Ziemlich hoffnungslos trennten sich die Frauen an diesem Abend von ihrem Schützling, und als sie ihm beim Abschied trot alledem Mut zusprachen und wiederholten, es werde sich doch schon ein Weg sin= den, um der Alten Starrsinn zu brechen, übten sie lediglich einen aus Mitleid entspringenden Akt der Herzensgüte. Sie selbst sahen die Angelegenheit in einem recht schlechten Lichte an, denn alle Mittel schienen erschöpft.

Es fügte sich, daß am nächsten Tage Mile Kuhlmann bei Sophie zum Schneidern bestellt war,

und zufällig auch auf das vielbesprochene Verhältnis zwischen Tibertius und Christine Lassen die Rede Mile griff das Thema begierig auf und be= richtete nicht nur bekannte Thatsachen, sondern setzte noch hinzu, was ihre und die lebhafte Phantasie anderer sich ausgemalt hatten. Anfänglich blieb So= phie ziemlich wortkarg; es berührte sie sogar peinlich. von der Nähterin Dinge zu hören, die sie bereits als eigene Herzenssache betrachtete. Aber ihre Teilnahme an Tibertius' Schicksal und der den Frauen inne= wohnende Reiz, Chebündnisse schließen zu helfen, siegten auch bei ihr über die Abneigung, die Ange= legenheit mit der Schneiderin zu besprechen. Sie ließ sich eingehender über die Verhältnisse aus, und erst als Mile ihr erzählte, sie werde, da sie in den näch= sten Tagen in der Landkajüte für Christine ein neues Kleid nähen solle, die Angelegenheit gegen die Alte in geeigneter Beise berühren, bereute Sophie das Bespräch und ging mit kurzen Worten über diefes Anerbieten weg.

Sie hatte aber nicht in Berechnung gezogen, daß auch in Mile Auhlmann ein Überchen Ehestifstungsreiz vorhanden war. Diese ließ keineswegs ab. Als sie mit ihrer Alugheit heraus fand, aus welchen Gründen die alte Dame das Gespräch abgebrochen hatte, sagte sie:

"Glauben Sie mir, Fräulein, ich kenne Frau Kapitän Lassen genau und weiß, wie sie genommen sein will! Ich war doch 'mal Mamsell auf dem Dampsschiff, und — Na, verlassen Sie sich auf mir — ich weiß, wie ihr beizukommen ist! Ich hab' ein —"

Nach ihrer Gewohnheit hielt sie inne, um der Gegnerin Neugier zu reizen, aber Sophie schüttelte den Kopf: "Nein, nein, Mile. Da haben schon so viele ihr Heil versucht. Das nütt nichts. Was wollen Sie denn noch neues vorbringen?"

Im Grunde sagte Sophie dies nur, um übershaupt etwas zu reden, und die Schneiderin nicht durch völliges Fallenlassen des Gegenstandes vor den Kopf zu stoßen. Miles übliches Mittel hatte bei ihr nicht versangen.

Aber jetzt besann sich die Schneiderin, und sagte in einem etwas gereizten Tone: "Ich will mir ja garnicht in die Sache hereindrängen. Was geht's im Grunde mir an? Aber wetten wollte ich, daß ich auf meine Art die Partie zu stande kriegte. Ich kenne meine Leute! Glauben Sie man!"

Sophie schwieg und ließ Mile mit ihren Plänen allein. Aber für diese hatte es zu viel Verlockendes, die Angelegenheit weiter zu verfolgen; jetzt gerade! Zudem, — man konnte ja nicht wissen, welchen Nutzen es haben würde, Leute, wie Lassens, zu ver=

pflichten und sich bei Frau Heinrich gut Kind zu machen. —

An einem der folgenden Abende — der Apothester hatte sich bereits zur Ruhe begeben — erzählte Sophie Frau Dora beim Abendbrot von der Unterstedung mit Mile, und just an demselben Abend meldete Lene, daß die Kuhlmann da sei und die Herrschaft dringend zu sprechen wünsche.

"Darf ich? Darf ich noch so spät, meine Damen?" hub die Schneiderin an, während sie einen raschen Blick auf die reich besetzte Tasel warf und sich, ihren Mantel aufknöpfend und der artigen Aufforderung Doras solgend, tief aufatmend, am Speisetisch niederließ.

"Ich komme eben von Lassens," begann sie has stig und geheimnisvoll ihren Redesluß. "Wie? Uch, danke, danke, Frau Heinrich! Soll ich wirklich?" unterbrach sie sich, als Dora ihr eine Tasse Thee einschenkte und ihr Speise anbot. "Nein danke, nur — nur eine Tasse Thee, vielen Dank," suhr sie fort, und biß mit den Resten ihrer Zähne ein Stück Zucker ab, das sie in den Mund schob, statt es in die Tasse zu thun.

"Also, meine Damen! Es wird sich machen, es wird sich machen! Ich sagte es ja schon, Fräulein Wildhagen. Die Alte muß man bloß richtig zu nehmen wissen! Und wie das so kam! Es war gerade, als ob der Zufall auf der Lauer gelegen hätte und

mir beistehen wollte. Hören Sie man bloß. 3ch hatte mir schon allerlei ausgedacht. Ich wollte das Bendel von der Uhr anhalten, oder das Bild vom Rapitan sollte auf die Erde fallen! Und bei so was wollte ich dann nu anfassen, denn sie ist gräsig aber= gläubisch, die Alte — und wollte sagen, daß das mit Chriftine und Tibertius in Verbindung ftand. Ich kenne ja das von früher! Der verstorbene Ka= pitän war ein schlauer alter Kerl. Wenn er etwas durchsetzen wollte, — sie hatte immer das Regiment, - dann schnackte er ihr so was vor und friegte zulett seinen Willen. Gott, was fürn wunderschönen Thee haben Sie, Frau Heinrich," unterbrach Mile abermals ihren Redefluß und trank den ihrer Tasse aus. "Wunderschön, ganz wunderschön." Dora verstand, schenkte von neuem ein und ermun= terte die Schneiderin mit etwas gezwungener Freund= lichkeit, sich auch sonst zu bedienen. Mile war ihr unsympathisch; auch diese Vermittlung entsprach ih= rem Geschmacke nicht eben sehr, obgleich Tibertius' und Christinens Schicksal sie Tag und Nacht be= schäftigte.

Mile spürte etwas dergleichen, brach nun rasch die Einleitung ab und kam auf die Hauptsache:

"Also, meine Damen, nun kommt's. Ganz zu= fällig erzählte mir Chriftine von einem Traum, den sie

die tetzte Nacht gehabt hatte. Der alte Kapitän war ihr erschienen und hatte sie bedauert, daß die Alte so starrköpfig wegen der Heirat mit dem Provisor war! Er hatte geweint! sogar geweint! Denken Sie! Das faßte ich nu gleich auf, und redete Christine zu, daß sie ihre Mutter das erzählen sollte. Aber die wollte nicht. Sie spräche der Alten von der Verlobung nicht mehr, sagte sie. Und der Traum könnte doch nichts nützen. Natürlich, sie wollte das nicht zugeben! Na, sagte ich, dann werde ich das thun, Fräulein Christine, und indem kam Frau Lassen gerade aus der Küche in die Stube.

Ich legte nu los! Christine ging weg! Ich erzählte der Alten den Traum mit allerlei Ausschmückungen. Wie der Kapitän Christine bedauert hatte! Wie er gesagt hatte, Frau Lassen lade eine schwere Schuld auf sich, und daß er zuletzt bitterlich geweint hatte!

Da hätten Sie die Alte bloß mal sehen sollen! Was sie alles fragte, und immer wieder fragte! Und wie sie sich das auslegte! Ich nahm die Sache nu ganz ängstlich und bedeutete ihr: das wäre ein Fingerzeig vom Himmel. Es würde großes Unglück bringen, wenn sie sich nu noch gegen die Heirat sträuben thäte. Sie sollte man schnell ja sagen. Der alte Mann spräche mit ihr durch den Traum. Dis

rekt sagen dürfte er das nicht Das wüßte sie ja, das wäre immer so!

Um mir nicht verdächtig zu machen, versetzte ich erst dem Provisor ein paar ordentliche Seitenhiebe und gab denn nachher wieder klein bei. Die Alte war windelweich, wurde ganz still und meinte zusletzt, sie wolle am Ende Christinens Glück nicht uns bedingt im Wege stehen! Als sie das sagte, wußte ich, daß wir gewonnenes Spiel hatten. Verlassen Sie sich darauf, meine Damen, sie macht keine Schwierigkeiten mehr!

Na, was sagen Sie, Fräulein Wildhagen?" schloß Mile triumphierend und schob abermals ein Stück gelben Kandiszucker beim Theeschlürsen hinter die Backe. "Hatte ich recht oder nicht? Ich sage Ihnen, wenn nun noch ein klein büschen nachgehol= sen wird, dann bringen wir die Geschichte zu stande! Entschuldigen Sie, Frau Heinrich, wenn ich so frei bin! Könnte nun nicht Herr Heinrich einen kleinen Drücker aufseten? Vor dem hat sie großen Respekt, auf den giebt sie viel, das weiß ich von früherher."

Obgleich die beiden Frauen dem Bericht mit steigendem Interesse zugehört hatten und über das Ergebnis — wenn auch jetzt noch mit leisem Wider= streben bezüglich der Mittel — nur allzu erfreut waren, so schüttelten sie doch abwehrend den Kopf bei der Schneiderin letztem Vorschlag. Wie war von Heinrich irgend etwas zu erwarten, von ihm, der gesade den Widerstand der Alten geschürt hatte!

Mile Kuhlmann erhielt jedoch einen schönen Dank, und Dora erklärte sogar, sie werde ihrer reichlich gedenken, wenn ihr Vorgehen Tibertius und Christine nützlich sein sollte.

Mile lehnte jede Belohnung mit Entschiedenheit ab, während sie natürlich das Gegenteil erwartete. Sie empfahl sich mit vielen Anixen und nachträglichen, lauten Reden auf der Treppe, die Dora, Heinrichs wegen, vorsichtig zu dämpfen suchte.

Als sie hinabstieg, begegnete ihr Glitsch, der ges rade von der Wache beim Apotheker kam. Er war besonders gut aufgelegt und zärtlich dazu, denn er kniff Mile sogar in die Backen.

"Ne, ne, Herr Glitsch, so was muß ich mir verbitten," sagte die Schneiderin, heftig abwehrend. Aber sie gestattete doch, daß der Barbier sie bis in ihre Wohnung geleitete, und als er sich endlich versabschiedete, lachte sie überlaut bei seinen Scherzen und schüttelte ihm vertraulich die Hand.

# Achtundzwanzigstes Kapitel.

Was die Frauen bei der Unterredung mit Wile Kuhlmannalseine Unmöglichkeit hingestellt hatten, sollte sich nun doch, und zwar ohne jedwede Anregung von Seiten Doras fügen, und das ging folgendermaßen zu.

Heinrich hatte sich aufraffen und handeln müssen. Kordes war, um das Unheil voll zu machen, nun auch noch erkrankt und lag auf ganz unbestimmte Zeit danieder. Tibertius' Tage in der Apotheke waren gezählt, und Heinrich selbst mußte auf Schübelers Anordnung den Geschäften noch längere Zeit sern bleiben; er fühlte sich auch in der That so matt, daß er nur einen Teil des Tages ohne Unbehagen außers halb des Bettes zubringen konnte. Für schleunigen Ersfat mußte gesorgt werden. Durch die Krankheit war vieles aus der Ordnung geraten; es war die höchste Zeit.

Zunächst sah Heinrich die Offerten durch, die in= zwischen eingelaufen waren. Unter den Meldungen befand sich zu seiner angenehmen Überraschung auch eine von August Semmler, dem einstigen Lehrling, welcher erklärte, schon früher als am üblichen Termin und zwar in wenigen Wochen eintreten zu können. Das paßte vortrefflich. Der Antragsteller hatte unter ihm gelernt, kannte seine Eigenheiten, war, wie sich herausgestellt hatte, durchaus ehrlich und zuverläffig gewesen und legte auch jett gute Zeugnisse vor. Damit war eine Schwierigkeit beseitigt. Nun galt es, sich in der Zwischenzeit einzurichten! Es war unmöglich, daß Tibertius allein fertig werden, daß er noch lange die ganze Arbeit auf sich nehmen konnte. In der That hatte dieser bereits Heinrich schriftlich ersucht, Ersat für den erfrankten Kordes zu schaffen. Der Apotheker überlegte. Es konnte sich höchstens um einige Wochen handeln; das mußte Tibertius noch leisten, und er konnte es, wenn er wollte. wollte er? Sicher nicht nach all' den Vorgängen. Beinrich sann nach, wie dem Grollenden beizukommen sei, und faßte einen Entschluß. Ja, so ging es!

Als Tibertius zu einer Besprechung zu ihm ins Zimmer trat, steckte Heinrich eine freundliche Maske vor und sagte:

"Ich beklage aufrichtig die mißlichen Umstände und danke Ihnen, daß Sie bisher den Verhältnissen in so aufopfernder Weise Rechnung getragen. Darf ich Sie bitten, auch noch die letzten Tage, — hoffentlich nicht viele mehr — auszuhalten? Meine Erkenntlichkeit werde ich Ihnen noch besonders an den Tag legen."

Tibertius war entschlossen, die Zähne zu zeigen,

und sagte furz: "Ich bedauere. Es geht jetzt schon über meine Kräfte. Tag und Nacht in der Apotheke und im Laboratorium! Rezeptieren und Buchführen; alles, alles thun. Das kann ich nicht mehr aushalten! Ich muß dringend bitten, daß Sie sofort Hilfe schaffen."

Heinrich ging von dem eigentlichen Thema ab und sagte: "Natürlich, natürlich! Nur eine Frage: Ist es also unbedingt Ihr Wille, um Ostern das Geschäft zu verlassen, Herr Tibertius? Steht Ihre Heirat schon bevor? Durch meine Krankheit bin ich allem entrückt worden. Entschuldigen Sie die Nachstrage."

Der Provisor zuckte die Achseln.

"Wie, ist noch etwas im Wege?" fragte der Heuch= ler, der alle die Schwierigkeiten hervorgerufen hatte.

"Allerdings" —

"So, so? Könnte ich da vielleicht etwas thun? Ihr Verhalten in der letzten Zeit ist so musterhaft gewesen, daß ich mich freuen würde, Ihnen einen Gegendienst zu leisten."

Heinrich meinte den Esel und schlug auf den Sack. Es handelte sich um Hilse mitten im Quartal. Das war immer sehr schwierig, und diesmal besonders. Überdies heirateten sich die jungen Leute am Ende doch! Heinrich wußte, daß Christine Lassen ein enersgisches Mädchen sei. Also jetzt aus der Not eine

Tugend machen, war klug. Er beschloß den Retter zu spielen und dadurch seine Zwecke zu erreichen.

Tibertius durchschaute Heinrichs Pläne nur zu gut; doppelt verächtlich wurde ihm dieser Mensch. Aber sein Lebensglück stand auf dem Spiel! Er nahm deshalb die Hand, die sich ihm bot, und sagte:

"Ganz wohl, Herr Heinrich! Dienst um Dienst. Kann ich durch Sie die Schwierigkeiten beseitigen, die mich von meiner Braut noch trennen, — ich weiß, daß Frau Lassen auf Ihre Ansichten sehr viel giebt, — dann soll es mir auch darauf nicht ankommen. Ich bitte Sie also, mit ihr zu sprechen, und verspflichte mich dagegen, dis zur Ankunst einer geeigneten Hilfe drunten auszuhalten."

Heinrich nickte gnädig.

"Gut, ich danke, Herr Tibertius. Ich werde handeln, verlassen Sie sich darauf, aber ich verlasse mich auch auf Sie!?"

"Das können Sie!"

Frau Kapitän Lassen besuchte nun wirklich noch einmal Herrn Heinrich auf seinen Wunsch, ging abersmals zu Tach, befragte ihre nächste Freundschaft und forschte nochmals auf den bleichen Wangen ihres Kindes nach der rechten Entscheidung.

Eines hatte sie, abgesehen von den Einwirkungen ihrer Freunde und dem sichtlichen Willen des seligen

Kapitäns, der eine maßgebende Rolle bei ihren Entschließungen spielte, noch besonders umgestimmt. Tiebertius hatte erklärt, von größeren Plänen zunächst absehen, in Cappeln bleiben und dort vorerst nur eine Fabrif und ein Depot künstlicher Wasser anlegen zu wollen. Bei geringem Anlagekapital bot sich ihm darin ein sicheres und einträgliches Geschäft. Was bis jetzt die großen Städte fabrizierten, konnte man selbst billiger herstellen und dafür Absatreise gewinnen. Auch Herstellen und dafür Absatreise gepsichtet, Tibertius' Verhalten während seiner Kranksheit im Übermaß gelobt und der Alten geraten, unter solchen Umständen ihren Widerstand auszugeben. Und da brach denn plößlich das Eis!

"Eben teilt die Mutter mir mit, daß sie nichts dagegen habe, wenn Du morgen zu Tisch kommst! Sie sagte nichts weiter, und ich siel ihr um den Hals. Nun ist alles gut, mein lieber, lieber Friz, nun werden wir glücklich mit dem Segen der alten, braven Frau, und dieser wird uns im Leben begleiten. Mir ist, als sei die Luft voll Musik, esk klingt in meinen Ohren. Im Hause erscheint mir alles so seierlich, durch mein Herzaber strömt eine fromme Inbrunst, die sich zu dem Schöpfer wendet.

Mein guter Fritz! Ich liebe Dich! Christine." Ein Brief dieses Inhaltes erreichte Tibertius mitten in seinen zagenden Erwartungen und gerade in dem Augenblick, als er mit dem eben eingestroffenen Herrn Semmler über einige geschäftliche Dinge sich aussprach. Er vergaß, einen Korken, welchen er just in der Hand hielt, auf die Medizinflasche zu drücken, brach mitten in seiner Rede ab und eilte, mit Pfropfen und Brief in der Hand, aus der Apotheke auf sein Zimmer. Er wußte vor freudiger Erregung nicht mehr, was er that.

Die Gefühle, die durch seine Brust zogen, waren so unbeschreiblich, daß er, oben angekommen, sich niederließ und wie in Sorgen das Haupt stützte. Es war die Rührung, die ihn übermannte; es war auch der heiße Dank gegen das Schicksal. —

Ja, berauscht euch nur im Schlachtengesang, und frohlockt, wenn ihr mit dem letzten Spatenstich das Felsgebirge durchbrochen, triumphiert in dem Wettstampf des Lebens, laßt es hinaustönen, daß ihr die unsichtbare Wilbe unter dem Glase entdecktet, ergößt euch am Erfolg, spöttelt über die Gefühlsregungen weicher Seelen und errichtet dem berechnenden Versstande immer neue Throne. Alle eure Glückstriumphe wiegen doch nicht die heiligen Wonneschauer auf, welche die Herzen solcher Menschen durchzittern!

## Neunundzwanzigstes Kapitel.

Einige Zeit nach den vorerwähnten Ereignissen meldete Lene eines Morgens Frau Heinrich, daß eine fremde Dame sie zu sprechen wünsche. Die Eintretende war eine kleine Frau mit lebhaften Kinderaugen, hellen Brauen und altmodisch frisierten Locken.

"Habe ich das Vergnügen, Frau Heinrich zu sprechen? Ich bin die Doktorin Kordes. Ich komme meines Sohnes wegen. Mit Ihrer Erlaubnis. Es hielt mich nicht länger, da ich ihn krank wußte. Nehmen Sie meinen innigsten Dank für Ihre Nach= richten, besonders aber für alle Güte, die Sie ihm erwiesen haben. Er schreibt gerührt über Ihre vielen Freundlichkeiten während seiner Krankheit. Dank, nochmals Dank! Man hat ja nur das eine Kind!" Hier traten der kleinen Dame die Thränen in die Augen. "Ich mußte ihn sehen. Wie geht's dem armen Jungen? Verzeihen Sie mir meine Unbescheiden= heit und meine Erregung."

Diese Sätze wurden so rasch hintereinander her= vorgestoßen, daß Dora erst jetzt das Wort ergreifen fonnte, um zu versichern, daß jede Gefahr vorüber sei, und daß sich der junge Mann, wiewohl langsam, doch zusehends erhole.

Auch Heinrich wurde gerufen und erschien mit feinem unbeweglichen Geficht. Dieser Besuch war ihm offenbar lästig; er ließ es nur allzu deutlich merken. Nachdem er, statt sein Beileid auszusprechen oder sonst ein gutes Wort fallen zu lassen, der Fremden bedauernde Außerungen, daß ihr Sohn trank geworden und dadurch dem Geschäft Unge= legenheiten erwachsen seien, entgegen genommen hatte, murmelte er etwas von zufälliger Behinderung und wandte sich zum Fortgehen. Als er schon in der Thür stand, warf Dora absichtlich die Frage auf, wo Frau Doktor Kordes abgestiegen sei, und wie lange sie in Cappeln zu bleiben gedenke. Die junge Frau erwartete, daß ihr Mann die Fremde auffordern würde, bei ihnen zu logieren, und daß er jedenfalls eine Einladung an sie zu Tisch ergehen lassen werde. Aber nichts von alledem. Heinrich murmelte aber= mals eine Entschuldigung, hoffte sicher, noch das Vergnügen zu haben — --, und verließ das Gemach.

Dora schwankte, ob sie ohne seine Zustimmung handeln sollte, aber ein leicht erklärliches Bedenken hielt sie zurück. Sie machte deshalb der Frau Kordes zunächst den Vorschlag, ihren Sohn in seinem Krankenzimmer zu besuchen; und so geschah es.

Dora trat rücksichtsvoll beiseite, als die Frau sich über das Krankenlager beugte und ihren Sohn immer von neuem herzte und füßte. Es war über= aus rührend, zu beobachten, wie Kordes sich ihr gegenüber verhielt. Er antwortete wie ein kleines Kind, und blickte doch verlegen beiseite, wenn sie ihm im Übermaß einer etwas gemachten Zärtlichkeit die Hand hielt und ihren Blick auf ihm ruhen ließ. Überhaupt mischte sich in den Ernst der Szene eine gewisse Romik. Die Frau war auffallend gesucht gekleidet. Die über die Schultern fallenden Locken gaben ihr etwas Geziertes, und ihr lebhaftes Wesen und ihre jugendlich geröteten Wangen machten es fast unwahrscheinlich, daß sie die Mutter dieses lang aufgeschossenen jungen Mannes sei. Dora vermochte deshalb auch ein leises, mit Unbehagen vermischtes Lächeln nicht zu unterdrücken.

Inzwischen erschien auch Dottor Schübeler, der sich in einem großen Redeschwall erging, am wenigsten über das sprach, was zu erwähnen dringend notwendig erschien, und es nicht erwarten konnte, sich zum Gegenstand einer besonderen Aufmerksamkeit der Fremden zu machen. Dora geriet in eine zunehmend abwehrende Stimmung, als sie sah, mit welchem

Interesse sich die Mutter, des Kranken vergessend, dem eitlen Manne zuwandte. Sie näherte sich deshalb Kordes und fragte nach seinen Wünschen. schienen ähnliche Empfindungen zu beherrschen, denn er sah Dora mit einem wehmütig bankbaren Blicke an und flüsterte: "D, Frau Heinrich, wie gut sind Sie gegen mich." – Allerdings; die beiden Menschen die so eifrig schwatten, paßten zu einander. Doktorin Kordes hing mit Mund und Auge an den Worten Schübelers und folgte seinen Auseinander= setzungen mit jenem Ausdruck der Überraschung in den Mienen, welchen eitle Leute so gerne annehmen. Sie lachte übermäßig laut, wenn er einen feiner wenig gehaltvollen Scherze machte, und ergriff mit sichtlichem Behagen die Gelegenheit zu einer engeren Berührung mit ihm, die sich ihr durch eine übrigens sehr wenig ernsthaft gemeinte Einladung von seiten Schübelers eröffnete.

"Wir dürfen Sie dann wohl morgen bei uns sehen?" -- nahm Dora das Wort und fügte, weil ihr eine solche Ergänzung nur allzu notwendig erschien, artig hinzu: "Ich hatte selbstverständlich bereits heute gehofft, aber ich begreife, daß es Wert für Sie hat, zunächst mit dem Arzte noch weitere Rückssprache zu nehmen."

Die Doktorin Kordes war zweifellos eine recht

gute, aber auch recht flüchtige und eitle Dame. Nun sie sah, daß die Gefahr vorüber, daß ihr Sohn in der Besserung sei, waren andere Dinge ihr wichtiger, und sehr bald nahm sie Abschied.

Dora saß infolgedessen fast den ganzen Nachmittag an dem Bette des Kranken, las ihm vor und war liebevoll um ihn besorgt.

Als Frau Doktor Kordes in der Dämmerstunde noch einmal an ihres Sohnes Bett trat und gleich beim Eintritt sagte: "Na, Emil, wie geht's? Einen Augenblick will ich Dir doch noch Gesellschaft leisten. — Schübelers haben mich so freundlich aufges nommen, — ich konnte den Abend nicht wohl absagen" — erfaßte den jungen Menschen ein solches Gefühl der Enttäuschung, und eine solche Vereinssamung ergriff ihn, daß er, statt zu antworten, seinen Kopf in das Kissen barg.

"Na, was ist Dir, Emil? Du hast gewiß heute zu viel gesprochen, Dich aufgeregt! Du bist nervöß, Du bedarsst der Ruhe. Ich will Dich auch lieber bald verlassen. Es war ein unruhiger Tag. Morgen leiste ich Dir um so länger Gesellschaft."

Ah, morgen! Kordes war so ein harmlos guter Mensch, daß es schon wieder dankbar in seinen Augen aufleuchtete. Um Doras Herz aber legte sich etwas von Empörung, das sie nicht zu bannen vermochte. Inzwischen richteten sich ihre Gedanken auch wieder auf Heinrich. Sie dachte mit einer begreifslichen Schen an den Augenblick, an welchem sie ihm die Frage wegen einer Cinladung der Frau Kordes vorlegen müsse. Bei näherem Nachdenken fand sie die Versäumnis, deren sich die Mutter gegen ihren Sohn schuldig gemacht hatte, sogar verzeihlicher wegen des geringen Entgegenkommens, das man dersselben bewiesen hatte. Ihr Takt und ihr Pflichtsgefühl regten sich. Man mußte doch der Mutter Gelegenheit geben, um ihren Sohn zu sein! War es erhört, daß man sie gleich am ersten Tage zu Fremden gehen ließ, sie, die Nächstangehörige, die nur herbeigereist war, um ihr Kind zu sehen?

Als Heinrich am nächsten Morgen vom Kaffee aufstand, sagte Dora nach kurzem Kampf:

"Du hast doch nichts dagegen, wenn ich die Doktorin Kordes einlade? Gestern war sie bei Schübelers. Es war schon recht peinlich" —

"Was war recht peinlich?" erwiderte der Apo= theker in seinem insolentesten Tone und schnitt sich die Spitze einer Zigarre ab.

Nein, etwas Selbstverständliches noch näher erklären, wollte Dora nicht! Bei dem ersten Worte ihres Mannes regte sich schon ihr Unmut. Sie überging deshalb die Frage und wiederholte kurz

und tonlos: "Ich werde sie zu Tisch bitten und sie auch auffordern, den übrigen Teil des Tages zu bleiben, damit sie ihrem Sohne Gesellschaft leisten kann. Ist's Dir so genehm?"

"Du beantwortest meine Frage nicht. Man antwortet doch!"

"Nun ja, freilich, man antwortet doch!" crewiderte Dora und sah ihrem Manne sest ins Auge. "Ich fragte deutlich, ob ich die Frau einladen solle, übrigens in meinen Augen etwas Selbstverständliches, und bitte nur um ein Nein oder Ja. Wie der Zusatz zu deuten, weißt Du sehr wohl. Solche Examinationen sind überflüssig, ja, verletzend, und ich wünsche, mich ihnen ferner nicht auszusetzen."

In dem Gesicht des Apothekers trat eine furchtbare Veränderung ein. Neuerdings sah und behandelte seine Frau die Dinge, wie sie waren. Sie nahm die Logik zur Hand, um ihn zu widerlegen; er fühlte, daß sie ihn nicht nur durchschaute, sondern den vollen Nut hatte, ihm entgegenzutreten. Sie deckte rücksichtslos sein Inneres auf und entkleidete ihn erbarmungslos der Göttlichkeit, mit der er sich bisher umgeben. So furchtbar wirkte die verletzte Eitelkeit, so rasend bäumte es sich in dem Manne auf gegen das junge Geschöpf, das es wagte, ihn, den Herrn der Welt, sogar zu schulmeistern, daß er einige Schritte vorwärts that und die Hand erhob. Ah! — Wie ein roher Proletarier wollte er sie bereits schlagen! So weit war es gekommen! Aber in dem Busen des gequälten Weibes jagten sich die Gefühle der Empörung, und, mit einer stolzen Bewegung sich gegen ihn auslehnend, rief sie:

"Wage es, Heinrich, mich zu berühren, und ich schreie es über die Dächer, welch' ein elender Mensch Du bist — —"

Kaum hatte sie diese Worte gesprochen, als der Apotheker mit seiner langen Gestalt über sie hersiel, ihren Arm ergriff und sie zu seinen Füßen niederstieß. Und als sie hilserusend aufkreischte, beugte er sich hinab und drückte seine großen, knöchernen Finger auf ihren Mund. —

Seine Beine schlotterten, der Schweiß rieselte ihm von der Stirn, sein Atem ging wie der Hauch aus eines Raubtieres Schlund, und die Augen traten ihm in der besinnungslosen Leidenschaft aus den Höhlen.

Dora richtete sich mühsam empor, klammerte sich an den Tisch und stand wieder aufrecht da. Es war, als ob eine Leiche lebendig geworden sei und ihren Mörder mit den Blicken durchbohren wolle. Ihre Hände ballten sich, ihre Brust wogte, wie wenn der Atem vergeblich einen Ausweg suchte, und in ihrem Blick lag ein Haß, der grauenerregend auf

den Apothefer wirkte. Endlich gewann sie ihre Kraft wieder, und während er zurückschrak vor diesem Übermaß der Erregung, lief sie ans Fenster, riß cs auf und schrie ihm mit heiserer Stimme zu:

"Verlasse jetzt das Zimmer, in dem Du meine Ehre schändetest, oder, bei Gott, ich stürze — "

Einen Augenblick flogen eisige Schauer durch die Seele des Mannes. Er wandte sich zum Gehen. Aber auch jetzt sollte sie nicht das letzte Wort beshalten. Indem er die Hand an den Drücker der Thür legte und diese absichtlich langsam zur Bestätigung seiner Unempfindlichkeit gegen ihre Worte öffnete, maß er sein Weib mit höhnischem Ausdruck in den Mienen und verließ, in einem empörend wegswersenden Tone das Wort: "Komödiantin!" ihr zusschleudernd, das Gemach.

## Preißigstes Kapitel.

Wieder war's Frühling geworden! Der sehnlich erwartete Sendbote der Natur schaukelte in den Lüften und warf aus vollen Händen herab, womit er die sehnende Erde schmücken wollte. Er kicherte und jauchzte, er wiegte sich leise auf und ab, und schwang sich im Übermut hoch in den blauen Üther, borgte sich Arme voll goldenen Lichtes und schüttete Ströme davon über Wiesen und Thäler, Höhen und Wälder.

Erfüllt von drängenden Säften, und in den schönsten Farben sich schmückend, sprang's überall hervor. Welch' ein wundervoll zartes Grün! Als ob der Himmel in Staub zerstobene Smaragden hersabgeschüttelt habe.

Dazwischen ertönten — armer Mensch, der du niemals ein feierliches Kirchenläuten an einem Frühlings-Sonntage hörtest! — die heiligen Weisen und bewillkommneten die Auferstehung der Natur.

Etwas Unbeschreibliches drang in die Brust jedes Menschen. Konnten Zorn, Haß, Neid und was immer Übles Platz finden, wo soviel Abel und Demut sich vereinigte, wo ein Kind — die Natur — unsschuldsvoll nach langem Schlummer die Augen öffnete und mit stummen Worten Frieden und Versöhnung predigte?

In der Frühe eines solchen Sonntags stieg Dora die Treppe zum Hausboden empor. Sie wollte einige Gerätschaften heraussuchen, die in einer Kammer zurückgestellt waren. Der Gärtnerbursche grub den Garten um, und der Gehülfe schnitt an den Bäumchen.

Die junge Frau kam eben aus dem Freien, noch umweht von der reinen Luft und von dem beleben= ben Gefühl, das ein Frühlingsmorgen in unsere Die Spuren ihrer feuchterdigen Herzen zaubert. Schuhe blieben beim Emporsteigen auf den weißgescheuerten, mit zarten Abern durchzogenen Treppen= ftufen haften, und behutsam, fast ängstlich schritt sie, von der Sauberkeit und der Hausluft anheimelnd berührt, an dem peinlich behüteten Trockenboden der Apotheke vorüber. Seltsam scharfe, aber reizvolle Düfte von Melisse, Majoran und Pfeffermunzkraut mischten sich durcheinander. Dora hielt inne und blickte um sich. So einsam, still und geheimnisvoll war es hier oben! Die Schrägbalken, die das Dach stütten, sahen wie ernsthafte Wächter drein, und zwischen den Rigen der ungehobelten Latten der Aräuterkammer drüben erschienen die Kisten, Rasten und Kästchen, als ob ein stummes, aber bewußtes Leben in ihnen wohne, als ob sie mit ihrem Naturauge voll ernsten, wehmütigen Verständnisses dreinschauten, ihr Teil wüßten, dächten und sännen.

Ein sanfter Schauer durchdrang die junge Frau. Nun duftete es plötlich nach Süßholz, nach harzigem Holz, nach Staub. Das weckte die Erinnerung der Jugend, das schürte in Dora eine heiße Sehnsucht nach vergangenen Zeiten. Das Elternhaus mit seinen Räumen, ihr kleines Zimmer, die früheste Kindheit, das Buppenspiel stiegen vor ihr auf. Der alte Reiz, Kistchen und Kästchen zu besitzen und allerlei Beheimnisvolles darin zu verschließen und zu verbergen, bemächtigte sich ihrer bei dem Anblick all' der Gegen= Mechanisch blieb ihr Blick an ihnen haften. Da stand ein gewaltiger, breiter Schrank, beffen obere Thuren, wie ein mächtiger Altarschrein, zurück= geschlagen waren. Und darin zahllose Schubladen, alle mit Namen und weißen Knöpfen versehen, da= neben ein zweiter mit kleinen und großen Porzellantruten, und noch einer, und linksseitig ein Schränkchen mit einem ovalen Schild: der Giftschrank. Auf dem Fußboden und auf den Regalen standen eigen geformte. langhalsige und dickbäuchige Retorten und Flaschen, alle forgfältig zusammengestellt, gradlinig und in ihrer steifen Ordnung wie von einer unsichtbaren Macht beherrscht. Nun raschelte es plötlich in der Nähe. Vielsleicht war's ein Mäuschen. Dora sah ängstlich den langen, matterhellten Speicherboden entlang. Drüben warf die Sonne einen schrägen, scharsbegrenzten Strahl durch das mit Spinngeweben überzogene Giebelfenster; sanst, gleichsam mitleidig, drang er in den stillen, wie ausgestorbenen Raum und ließ in seiner Lichtsäule zartslimmernde Atome tanzen.

Die junge Frau erinnerte sich, wie zaghaft sie als Kind die Apotheke betreten, wie sie sich gescheut hatte vor dem Provisor und dem Gehülsen. Auch die letzten Jahre vor ihrer Verheiratung tauchten vor ihr auf: Schuby — August; wie ihr Heinrich das mals begegnete, welche Furcht sie vor ihm empfand, und welchen Respekt er ihr auch später eingeslößt. Wie? War's möglich? Sie war jetzt seine Frau schon seit vielen, vielen Jahren? — Da siel's wie ein Regenschauer über ihre Seele. Aus Gleichgültigkeit war Abneigung entstanden, aus dieser ward der alte Mädchentrotz von neuem geboren, dann kam Versachtung gegen den Mann, — jetzt nistete Haß in ihrem Innern! Haß? Haß?

Dora trat ans nahegelegene Fenster; ihr wurde so schwer ums Herz; es drückte sie mit tausend Lasten. Sie öffnete, ließ die wundervolle Luft herein= dringen und schaute über die Dächer in die Ferne. Da drang wieder das Klopfen von der Schiffsbrücke zu ihr herüber, das einen ganzen Zauber von Erinnerungen in ihr wachrief. Vor ihr schwamm die Landschaft in purem Sonnengolde. Und welch' ein wundervoller Hauch! Frische Seelust, Erdgeruch und Blumendust! Es war der hinreißende Atem des Frühlings.

Ja, es klopfte und hämmerte drüben, und auch ihr Herz klopfte in ungestümer Sehnsucht und Trauer. "Bernhard, Vernhard! Kann ich Dein Bild nicht auslöschen in meinem Innern? Drängst Du Dich immer wieder in meine Vorstellungen? Weshalb kehrtest Du nicht zurück?"

Jest erhob sich eine frische Brise und berührte Doras Angesicht. Vielleicht war's derselbe Hauch, der noch eben die ruhige, blaue Wassersläche der See gesträuselt hatte, der drüber hingesahren war, als sei's ein junggeborener Meerwind, der mit dem großen Urelement Haschen spielen wollte. So slog's auch damals um ihre Mädchenstirn auf dem Kirchturme; so ängstlich war ihr damals zu Mute, als er sie umfing und ihre Seele in Wonneschauern erzitterte.

Dasselbe reizende Landschaftsbild; nur war heute alles noch zarter, lieblicher in dem Schmuck des ersten schüchternen Grüns, im Werden, im Jauchzen der Auferstehung. Gottes Hand strich sanft über die Welt, und in Demut flüsterte die Natur ihre Schöpfungsgebete. Und die Sonne! die holde wundervolle Sonne! Liebevoll und tröstend senkte sie ihre sansten, goldenen Ströme herab und gab jedem Reim, jedem Gräslein einen Lebensfunken. Wie schön war die Welt, wie herrlich, wie trostreich, — und wie kalt war doch das Leben, wie liebearm und liebesleer der Menschen Brust! Unaushörlich lösten sich die Thränen aus den Augen der jungen Frau. Die Martern der Enttäuschung, die Qualen über ein unwiedersbringlich verlorenes Glück jagten sich in ihrem Innern.

In diesem Augenblicke ertönten Schritte. Rasch bekämpste Dora ihre Erregung und trat zurück. Es war Semmler, der den Kräuterboden aufschloß. Als er die junge Frau erblickte, verbeugte er sich und blieb unschlüssig stehen. Dann trat er näher.

"Ah, Sie hier, Frau Heinrich?" hub er be= scheiden an. Er stockte; er sah, daß sie geweint hatte.

"Ich habe mir ein Gartengerät geholt," erwiderte Dora errötend und nur mühsam ihre Unbefangen= heit zurückgewinnend.

Aber als August nach diesen Worten das Gespräch nicht sogleich wieder aufnahm, bekämpfte sie ihre Verlegenheit, knüpfte an Vergangenes an und erinnerte ihn auch an ihr einstiges, gemeinsames Kirschenpflücken. So ward der Zwang beseitigt.

"Ich habe die Zeit nie vergessen," entgegnete August, "sie ist meinem Gedächtnis so unauslöschlich eingeprägt, daß lediglich die schöne Erinnerung an sie es war, welche mich bestimmte, hierher zurückzuskehren. Ihnen noch einmal im Leben wieder näher treten zu dürsen, war mein sehnlichster Wunsch. — Ich ersuhr schon früher, daß sie Herrn Heinrichs Gattin geworden" —

Über das Gesicht der jungen Frau zogen wechsselnde Farben. Rührung und Schmerz kämpften mit einander. War sie nicht verhandelt, nicht verkaust? War's nicht für sie im Grunde eine Schande, des Wannes Frau zu sein? Ihre Gedanken gingen hin und her; mechanisch schaute sie durch das steise Lattensgefüge in die Kräuterkammer, und mit abwesendem Blick betrachtete sie die Dinge vor sich. Sie vermochte nicht zu sprechen, sie senkte nur den Kopf. Aber auch August war jetzt die Kehle wie zugeschnürt. Zu viel hatte er auf dem Herzen, von dem er hätte sprechen mögen, und das er doch nicht über seine Lippen bringen durste.

Aber dann sich plötzlich bewußt werdend des Ortes und der Abweichung von den Vorschriften der Sitte, machte Dora eine Bewegung zum Weiterschreiten. August jedoch blieb stehen; er hielt sie durch einen Seiderg, Apotheter Heinrich. 2. Aust. bittenden Blick. Ihre Augen trafen und senkten sich zugleich. Tener Ausdruck spiegelte sich in des Mannes Angesicht wider, durch den er einst als Jüngling seine Gefühle verraten hatte. Noch einen Augenblick — dann beugte er sich auf ihre Hand herab und bezrührte sie mit den Lippen. Ein leises Beben ging durch Doras Körper, eine heiße Flamme durchdrang ihre Brust; denn da sie fühlte, daß zur Liebe des Knaben sich im Manne zärtliches Mitleid gesellt habe und eine stumme Sprache rede, stieg doppelt heiß der Schmerz über ein verlorenes Leben in ihr empor.

Sie wehrte ihm nicht; aber nachdem es geschehen, schritt sie abgewandten Blickes, und sanst das Haupt neigend, von ihm fort, die Treppe hinab.

Lange noch stand August unbeweglich. Nun hatte sich endlich erfüllt, was er herbeigesehnt in so manchen Stunden mit sieberndem Verlangen, in zweiselnder Erwartung. Nun hatte er ihr offenbart, daß er sie liebe wie kein anderes Geschöpf auf dieser Welt. Und doch erschien's ihm wie ein Traum, daß sie noch eben an seiner Seite gestanden und ihr schwermütiges Auge zu ihm emporgeschlagen habe. War's wirklich Dora, Dora gewesen, deren Hand er mit sanstem Kuß berührt hatte? —

## Ginundreißigstes Kapitel.

Glitsch stand in seiner Barbierstube und bediente einen Kunden. Er sprach sehr viel und sehr wichtig. Während er das Haar des Fremden unter Schere und Kamm hatte, unterließ er nicht, sich in dem gegensüber befindlichen Spiegel zu betrachten und seine eigenen Mienen zu studieren.

Der Friseur glich einer altmodischen Bühnenssigur. Die nach vorn gekämmten, an den Stirnssieten befestigten Locken seines schwarzen Haares, das so künstlich glatt über die kahle Stirn gelegt war, daß man auf die Vermutung kommen konnte, er trage eine Perücke, paßte vortrefslich zu dem lächelnsden Intrigantengesicht. Spitze Ecken eines Kragens, die unter einem vielsach um den Hals gewundenen seidenen Tuche mit kleinem Knoten und winziger Schleise hervorschauten, erhöhten das Gezierte seiner Erscheinung. Glitsch war auch Chirurg, aber als solcher bei den Operationen von einer Unempfindlichkeit, über die sich nicht nur Mile Kuhlmann beklagt hatte. Was ihn neben seiner berechnenden Herzlosigkeit bes

fonders kennzeichnete, war die komödienhafte Verswunderung, welche er in seinen Gesichtsausdruck hineinzulegen vermochte. Er bog dann den langen Kopf zurück, ließ Falten auf der hohen Stirn erscheinen, riß die Augen verwundert auf und legte um seinen falsch lachenden Mund einen Zug neusgierigen Erstaunens. Oft handelte es sich dabei um Geschehnisse, die er weit besser kannte, als der Ersähler; aber er hatte die Menschen studiert und wußte, daß seine überraschte Miene eine angenehme Besricsbigung bei ihnen hervorrief.

In ihm vereinigte sich die Doppelnatur eines wedelnden Hündchens und eines tückischen Hengstes. Er schlug rücksichtslos hintenaus, wenn ihm Leute in den Weg traten, die er nicht brauchte, und schmiegte sich schmeichelnd und unterwürfig an Einflußreiche, von denen er etwas erwarten zu können glaubte.

Vielleicht hätte niemand im Städtchen Mile Kuhlmann treffender beurteilen können, als gerade er; es fand sich keiner, der ihre gemeinen Eigenschaften besser kannte, und doch war Glitsch entschlossen, nun endlich Ernst zu machen, und um sie anzuhalten. Zur Förderung und Klärung solcher Pläne schien der Kunde, den er frisierte, sehr geeignet, denn es war ein kleiner Geldmann, durch den Mile, wie Glitsch zufällig wußte, ihre Ersparnisse anzulegen

pflegte. Und aus diesem herauszulocken, was er wissen wollte, erfand er eine Geschichte.

Zunächst nagelte er durch die demütige Frage. "Doch auch ein wenig waschen, Herr Benthien?" feinen Kunden noch für eine geraume Beile auf den Frisierstuhl fest, und dann warf er, einige Güsse Bayrum auf seinen Scheitel entladend, die Bemer= kung hin: "Ich wurde neulich — direkt vom Lande her — nach einer Hypothek gefragt, durchaus sicher, erste Stelle. Der bisherige Geldgeber hat gekündigt. Haben Sie vielleicht Kapital zur Hand, Herr Benthien, — so um Oftern?" Und ohne dessen Antwort ab= zuwarten, fügte er hinzu: "Mich dünkt, er sprach direkt von einer Mamsell Kuhlmann, die bisher — Sollte das die Schneiderin sein? Na, aber das ist ja gleichgültig. Würden Sie wohl taufend Spezies zur ersten Stelle haben?"

Nun kam's darauf an, ob Benthien andiß. Ansfangs schien's nicht so. Dergleichen Leute sind versschwiegen; das gehört zu ihrem Geschäft, zu ihrem Ansehen. Der Angeredete ging in der That nur auf die Sache, nicht auf die Nebenfragen ein. Wenn's Ernst sei, müsse er die Papiere sehen. Glitsch möge den Geldnehmer zu ihm schicken, und was dann sonst noch in einem solchen Falle geäußert wird.

"Schön, Herr Benthien! Ich sehe ihn nächste

Woche und werde es nicht vergessen, ihn direkt zu Ihnen zu schicken. Ob es dann noch ganz sicher ist, ob er nicht inzwischen anderweitig, — kann ich natürlich nicht sagen, aber ich spreche ihn jedenfalls."
— Er brach ab; den Kückzug hatte er sich gedeckt.

Während er nun Benthiens Kopf mit einem Trockentuche bearbeitete, als ob er einen abzuölenden Marmor vor sich habe, sagte er: "Geld ist wohl sonst flüssig? Für erste Hypotheken direkt begehrt? Na ja, der eine so, der andere anders! Manche denken, sie kriegen bei einer zweiten Stelle ein halb Prozent mehr, und dann kündigen sie. Frauen wissen ja nie, was sie wollen. Sollte man es glauben, daß die Kuhlmann so viel Kapital besitt? —"

Nun mußte doch Benthien etwas antworten. Er sagte wirklich kurz und bestimmt: "Die Kuhlmann hat keine Hypotheken auf dem Lande. Das weiß ich am besten. Ich besorge alle ihre Geschäfte —"

"Ah, so? Sie? — Na, ja, denn —" fiel Glitsch in höchster Überraschung ein. "Natürlich, ich kann mich auch verhört haben, — aber einen ähnlichen Namen nannte er; dessen erinnere ich mich — Also die hat wirklich ein paar Schillinge? Ist eine sparsame Person — hält ihre Thaler zusammen — wie?"

Glitsch war äußerst gespannt. Scheinbar aber war er nur mit Benthiens Kopf beschäftigt, glitt mit der weiten Kammseite durchs Haar, kräuselte es wellenartig und holte, sanft ebnend, mit der Hand nach. Vielleicht wegen dieser zärtlichen Sorgfalt that der Gefragte dem Barbier Bescheid und sagte: "Geswiß, die Kuhlmann hat ein hübsches kleines Vermögen. Für ihre alten Tage ist gesorgt."

"Bitte ergebenst", rief Glitsch, als ob das eben Gesagte kaum von ihm gehört sei, schlug den Mantel zurück und betrachtete im Spiegel sein Machwerk und das eigene, in devote Falten gelegte Gaunergesicht.

Nun wußte Glitsch, woran er war. Heute hätte er auch ohne Frisierlohn den Kunden aufs höflichste zur Thür geleitet.

Bereits am folgenden Tage, der ein Sonntag war, beschloß der Barbier Ernst zu machen. Das Junggesellenleben hatte er satt. Er sehnte sich nach einer abendlichen Plauderstunde im eigenen Hause, und wenn er überdachte, ob ihn Miles Umgang bestriedigen werde, so antwortete ihm eine innere Stimme mit ja. Es kam ihm selbst nicht zum Bewußtsein, daß nur ihre Fehler für ihn anziehend waren; aber das war begreislich, da er sich in denselben Schwächen nur allzusehr gesiel. Manches Jahr hatten sie miteinander stidigt und geklatscht, raissoniert und gelacht; sie paßten zu einander wie Pause und Triangel.

Es war nachmittags gegen vier Uhr. Der Fris
seur musterte sich noch einmal von oben bis unten
in dem Ladenspiegel, suhr mit der Bürste über Rock
und Stiefel, und da es eine Kleiderbürste war, rasch
mit der Hand über die Borsten, zog den Überzieher
an, von dem er mit seuchtgemachtem Daumen und
Zeigesinger nachträglich ein Fäserchen ablas, und
richtete dann seine Schritte durch die kleine Fischers
gasse nach Wiles Wohnung.

Unterwegs kamen ihm noch einmal Bedenken. Was wurde aus Emma, der buckligen Emma? Die mußte er doch mit ins Haus nehmen, die mußte er mit durchfüttern! Freilich, wenn Mile und er ihren Beschäftigungen nachgingen, war jemand für Haus und Küche nötig. Ganz recht! Das blieb dann alles beim Alten. Und wenn die fränkliche Schwester einmal das Zeitliche segnete, war ein essender Mund weniger, und Mile richtete sich allein ein.

Als er der Schneiderin Wohnung fast erreicht hatte, bedrückte es ihn, daß sie vielleicht nicht allein sein werde. Emma war ihm schon unbequem; aber am Ende war auch die alte Nissen zugegen! Die mochte er nicht; sie war eine superkluge, bissige Person! Gleichviel, es mußte versucht werden; und so stieg er die schmalen Treppen hinauf. Alles war so ruhig, sonntäglich langweilig im Hause; ein Etwas

wehte durch den Flur, das Glitsch ernüchterte; Sonnsabendseise und Winterluft schlugen ihm entgegen. Er horchte an Miles Wohnung. Drinnen ward gesprochen, nicht laut, nicht erregt; es klang wie gesmütliches Plaudern. Wohlan denn! Glitsch klopfte und öffnete, ohne das Herein abzuwarten, die Thür.

Emma, im Mieder ohne Kleid, die Hände auf die Brust gedrückt, verschwand mit einem leisen Aufschrei ins Nebenzimmer. Mile saß unbeschäftigt auf einem Thron am Fenster. Zwischen den Blumenstöpfen stand eine große Sonntagstasse. Es duftete im Zimmer anheimelnd nach Kassee. Zudem war's warm und gemütlich; überall war sauber aufgeräumt.

"Ah, sieh' da, Herr Glitsch!" sagte die Schneis derin und glitt von ihrem Fensterthrone herab. "Bitte, nehmen Sie Platz. Na, was Neues? Gesellsschaft in Sicht?"

Miles Frage war sehr begründet. Glitsch hatte sie schon häufiger persönlich von Bestellungen zum Auswarten verständigt. Er schüttelte aber heute den Kopf und knöpfte mit einer fragenden Bewegung nach der Thür den Paletot auf. Mile verstand ihn nicht.

"Ich meine," hub der Barbier geheimnisvoll an, "bleibt Ihre Schwester direkt drin, oder kommt sie gleich wieder?" "Soll sie?" erwiderte die Schneiderin, ein Gesheimnis witternd und deshalb eifrig beipflichtend. "Warten Sie, ich sag's ihr."

Glitsch war allein. Nebenan hörte er reden: er schaute sich um. Miles Möbel waren nicht übel. Ein ganz neues Theebrett stand auf der Kommode, dessen schwarze, mit einem goldenen Butterblumenbou= kett verzierte Lackfarbe glänzte. Vor diesem waren alte, dickbäuchige Taffen aufgebaut, die in luftigem Weiß, Rot und Blau schimmerten. Ein Bild, ein Daguerreotyp, offenbar Miles Vater darstellend, war weniger anziehend. Er sah aus, als ob er in den letten Augenblicken vorm Röpfen abgenommen sei, denn bleich, starr, mit weitaufgeriffenen Augen da= sitzend, schien er sein furchtbares Schicksal zu erwarten. Auch von Emma hing ein Porträt an der Wand. Der Künstler hatte ihre Uhrkette mit impertinent goldener Farbe nachtouchiert. Daher machte das Bild den Eindruck, als ob die Kette, nicht die Person ge= zeigt werden solle. Emma war nur an den schiefen Schultern, an diesen aber allerdings deutlich zu er= fennen.

Im ganzen war Glitsch mit seiner Umschau zufrieden. Überall nette, saubere Sachen, ein gutes Sofa, wenn auch mit einem eingenähten, etwas leb= haft abstechenden Flicken auf dem Six, anständige Stühle, einige Bilder. Alles passabel! Aber wie fing er die Sache an? Im Scherz hatte er schon oft mit Wile vom Heiraten gesprochen. Nun, da die Wirklichkeit an ihn herantrat, fühlte er doch eine leise Beklemmung. Wie er noch so nachdachte, trat Wile ins Wohngemach zurück.

"Emma macht einen Nachbarbesuch", blinzelte die Schneiderin, "sie geht hinten heraus."

Während Mile sprach, richtete sie einen zärtlich verständnisvollen Blick auf den Friseur, und indem sie ihn sitzen zu bleiben bat, nahm sie selbst ihm gesgenüber mit einer Miene Platz, als ob eine alte Katze die Liebesbeteuerungen ihres Galans erwartete.

"Direkt ohne Umschweife," hub nun Glitsch an, "ich" —

"Vielleicht eine Tasse Kaffee gefällig?" unter= brach ihn die Schneiderin übereifrig.

"Nein, nein —"

"Ach, warum nicht? Ist fertig. Das Wasser kocht." Mile erhob sich und wollte forteilen. Glitsch er= faßte eine gewisse Ungeduld. Nun war er eben über alle Bedenken weg, wollte gerade auß Ziel losgehen, und da kam sie mit ihrem Kaffee.

"Bleiben Sie doch nun 'mal einen Augenblick ruhig sitzen, Mile," sagte er mit schlecht verhehltem Unmut. "Na, denn bitte," pflichtete jene bei und lehnte sich bequem zurück.

"Also direkt — ohne Umschweise, Mile. Ich hab' mir das schon lange durch den Kopf gehen lassen, und Sie wissen ja auch so ziemlich, daß ich, — daß ich das Junggesellenleben —"

Ah! also richtig! Es handelte sich um einen Antrag. Das Herz stand Mile still vor Aufregung. Nun kam endlich, was sie seit Jahren sehnsüchtig erwartet hatte.

"Also, daß ich das Junggesellenleben", hub Glitsch zum zweitenmal an, "satt habe und mich verheiraten möchte, und da wollte ich denn gerne — Sie gerne um Kat fragen" — —

Was war das? Das klang ja ganz anders! Mile wurde blaß und sagte zerstreut und tonlos: "Gewiß, ja, nun? Und weiter?"

"Ja, Sie um Rat fragen, ob Sie nicht eine passende Partie für mich wüßten?"

Eine kurze Pause trat ein. Mile brauchte sie, um sich zu sammeln. Sie drehte an einer Klunker der Tischecke und fand keine Worte. Endlich polterte sie kurz und heftig heraus:

"Ne, mit so was kann ich mir nicht abgeben." Nun schwieg Glitsch und blickte auf das einge= nähte Viereck im Sosasis. Ihre Antwort erschreckte ihn. Er hatte die Sache sehr schlau anfangen wollen und fürchtete nun, sie verdorben zu haben. Das waren die Folgen seiner Art. Immer mußte er Umswege machen. Er konnte nicht den geraden Weg einsschlagen, selbst bei solcher Gelegenheit nicht. Er sah auch Mile nicht an, er hörte nur, daß jetzt die spitzen Finger der Nähterin ungeduldig an einer Porzellansvase trommelten, die auf dem Tische stand. Endlich raffte er sich auf und sagte, den Kopf erhebend, zärtslich und eindringlich:

"D, Emilie, erraten Sie denn nicht?" —

Es war unglaublich komisch, diesen Menschen elegische Liebesworte lispeln zu hören, aber die Wirskung blieb nicht aus.

"Ist's wahr, Glitsch, ist's wahr?" zitterte es aus dem zahnlosen Munde der Schneiderin.

Er nickte. "Gewiß, Mile! Wenn Sie wollen? In einigen Wochen kann die Hochzeit sein."

Es schwamm vor der Schneiderin Augen. Ein seidener Rock, der zum Ändern an der Wand hing, schien sich aufzubauschen, die Gegenstände tanzten vor ihr auf und nieder, und mit einem: "D, Glitsch, o, Julius, wie spät! Wie lange hatte ich mir das versmutet, aber Sie ließen mir zappeln" — sank sie an seine Brust.

"Es lag noch nicht drin!" erwiderte der Friseur,

seine ganze Würde zurückgewinnend und rasch die Sentimentalität wieder abstreisend. Zu gleicher Zeit beugte er sich herab und ließ die Ochsenmarkpomade mit Rosenöl, die zudringlich aus Miles Haar drang, um seine Nase wehen. —

"Ich bin Braut, ich bin Braut!" triumphierte eine Stunde später Mile, als die Nissen zum Besuch ins Zimmer trat. "Was sagen Sie, was sagen Sie?"

"Na, denn mit Gott und die Propheten, wenn's mal sein soll", erwiderte die Angeredete und reichte dem Brautpaare die Hand. Emma aber sagte, als es ihr verkündet ward:

"Wenn Ihr's heute noch einschickt, steht's über= morgen schon ins Dreimalige!"

Und richtig, es stand übermorgen "ins Dreismalige".

Vierzehn Tage nach der eben geschilderten Wersbung saß der glückliche Bräutigam in seiner Kammer und nahm ein hartgesteistes Vorhemd mit langen, an den Enden schon etwas ausgesaserten Bindebänsdern aus seiner Kommode. Den Frack und die schwarzen Beinkleider hielt er nach einander hoch in der Hand, musterte die auf den Vielgetragenen zurückgebliebene Wolle und putzte sie mit der rechten Hand. Endlich

setzte er sich auf einen Stuhl und nähte den Bauch= knopf der gleichfarbigen Weste an. Dieser löste sich häufig.

Morgen war der Tag, an welchem er mit Mile Kuhlmann in der Kirche getraut werden sollte. Er überdachte alles: wie Mile aussehen werde, wie die Menschen sich herbeidrängen würden; er hörte die Orgel, den Gesang, und vernahm die Worte des Predigers. Pastor Engel mit dem ernsthaften Gesicht tauchte deutlich vor ihm auf.

Und dann musterte er in Gedanken seine Wohnung; er ging durch seinen Laden, er sah die Bürsten und die Kämme, und streifte mit dem Blick die neben den Handtüchern etwas abgerissene Tapete, die Flecken an der Wand neben der Waschschüfsel.

Selbstverständlich! das mußte alles erneuert werden. Nun trat er (in diesem Augenblick hatte er Mühe, mit der Nadel durch den Stoff zu dringen) im Geiste in die beiden Wohngemächer und in die Rüche. Es sah alles so nett und wohnlich darin aus. Das bequeme Sofa stand an der Wand, dazu die hübschen Stühle, und ringsum hingen die Bilder aus Wiles Wohnung.

Setzt sah er sich im Lehnstuhl sitzen und seine Frau sich gegenüber. Sie war doch recht alt, und die Zeit machte nicht jünger — Sie hatte eine häß=

liche Gesichtsfarbe, und das spärliche Haar gab ihr etwas Matronenhaftes. Und dann sah er die bucklige Schwester und das Kleid, das diese in den letzen Tagen getragen hatte. Es war ein brauner Stoff, der schon recht blank glänzte. — Nun, das war mal so! — — Endlich war die Arbeit fertig. Er schloß sein Nachsinnen, schnitt ein zufriedenes Gesicht und stieg von der Bodenkammer in den Laden hinab.

Als er die Thür desselben öffnete, bemerkte er Tibertius im Gespräch mit seinem Lehrling, und ersteren im Begriff, die Frisierstube zu verlassen.

"Ah, was verschafft mir die Ehre?" hub der Barbier an, und eilte auf den Provisor zu, während er mit einem raschen, herrischen Blick den jungen Mann an seinen Platz verwies. Dieser arbeitete an einer Perücke für den Inspektor Blume.

Tibertius trat in den Laden zurück und richtete die Frage an Glitsch, ob er bei seiner bevorstehenden Hochzeit als Lohndiener eintreten könne. In acht Tagen werde er getraut.

"Mit Vergnügen, mit Vergnügen!" erklärte Glitsch. "Ich hörte bereits, daß Sie vor dem frohen Ereignis ständen, aber ich hatte nicht vermutet, daß so bald" —

"Allerdings, es hat sich früher gemacht, als ich

erwartete", erwiderte. Tibertius. "Aber Sie wissen ja selbst," fügte er lächelnd hinzu, "daß —"

"Natürlich, natürlich! Ich bin ja nun auch am Ziele", pflichtete der Barbier in einem halb des voten, halb vertraulichen Tone bei. "Morgen werde ich in der Domfirche getraut. Schon alle Einfäufe gemacht, Herr Tibertius? Nichts gefällig? Feine Seifen, Sau de Cologne, echte Sau de Cologne, Bürsten, Kämme, Parsümerieen? Nicht ein kleines Geschenk für das Fräulein Braut? Brillante Haarsnadeln, echt vergoldet!"

Aber Tibertius dankte und ging. —

Der nächste Tag schien sich besonders für Glitschs Hochzeit geschmückt zu haben. Die Sonne sandte aus ihren reichsten Duellen einen herrlichen Frühlings-Goldregen herab, und wunderbar klang es, als nachmittags die Kirchenglocken ihre seierlichen Töne in die stille Luft ergossen. Neugieriges Volk stand vor dem Kirchenportal, als der Hochzeitswagen erschien, und einige hundert Menschen fanden sich in der Kirche ein, um Mile Kuhlmann und Glitsch vor dem Altar zu sehen.

Freilich, wenn man die Braut ansah, war es, als ob der Frühling dem Herbst einen vorübergehenden Besuch abgestattet habe. Der durchsichtige Schleier, der frische Kranz und das seidene Kleid Beiderg, Apotheter Heinrich. 2. Aust. 25 gaben der Gestalt etwas Jugendliches, aber Miles Gesicht stand zu alledem nicht in Einklang. Glitsch dagegen schritt an der Seite seiner Braut mit einer Miene einher, als ob er gewohnt sei, jede Woche einen so feierlichen Akt zu begehen.

Während die Versammelten andächtig zuhörten, wie Pastor Engel dem Paare ins Gedächtnis rief, daß ohne Gottes Segen und ohne Befolgung seiner Gebote kein Glück in eines Menschen Brust wohnen könne, war Mutter Nissen in der neu eingerichteten Wohnung beschäftigt, alles für den Empfang der Hochzeitsgäste herzurichten und die eingetroffenen Geschenke aufzubauen. Heinrich hatte dem Barbier eine Summe Geldes übersandt ("zugleich als Dank für die sorgsfältige Pflege während meiner Krankheit!" stand auf der Karte), und von Dora war für Mile ein ganzer Korb voll schöner Dinge abgegeben worden. Daß Tibertius und Christine nicht sehlten, versteht sich. Auch deren Karte trug eine Bemerkung, die nur Sinzgeweihte verstanden.

Mile begriff nicht, daß die alte Nissen sich die Gelegenheit entgehen ließ, an einer Feier Teil zu nehmen, der sie selbst aus bloßer Neugierde unzähligemal in ihrem Leben beigewohnt hatte.

Es sei, äußerte die Alte, ein zu unüberlegtes Spiel, welches die Menschen nur allzu oft mit ihrer

Vernunft trieben. So habe einmal die Pfennigsmeisterin Open gesagt, bei der sie früher in Dienst gestanden, und auch sie müsse dem beistimmen. Heisten möge gut sein, aber sich nicht versuchen zu lassen, sei besser! Man war so sehr gewohnt, daß die alte Frau ihre eigenen Wege ging und von den übslichen Auffassungen abweichende Ansichten äußerte, daß man denn auch nicht weiter in sie drang. Es war zudem sehr angenehm, den Braten bei der Rückstehr fertig zu sinden und jemanden im Hause zu wissen, der noch einmal alles überschaute, was Wile und Emma in den letzten Tagen für die Hochzeit vorbereitet hatten.

Außer Mutter Nissen war die Waschfrau gesladen, serner eine alte Tante von Glitsch, ein Drechslermeister mit seiner Frau, ein unverheirateter Stuhlsmacher, der seit Jahren ein Auge auf Emma gesworsen hatte, ein Tischlermeister mit seiner einzigen Tochter, eine ältere Freundin und Klatschschwester Miles, die Putmacherin war, und endlich zwei unsverheiratete Magistratsbeamte, Bekannte von Glitsch. Die Leute sahen aus, als sie von der Kirche kommend dem Wagen entstiegen, als ob sie sich in einer Maskensgarderobe die Anzüge ausgesucht hätten. Alles sah so ungewohnt und pakte so wenig zu den Physiogsnomien und Bewegungen des Kleinbürgervolkes!

So hingen dem vorlauten, stets ein schlechtes Hochdeutsch redenden Tischlermeister die Bandfäden eines Halskragens über den Rock heraus. Das Kleidungsstück selbst war hinten zu tief und vorn zu hoch geschnitten, so daß es höchst merkwürdige Falten warf. Seine Tochter trug settglänzende Locken, war mit viel unechtem Schmuck behangen und begleitete jeden Sat, der gesprochen wurde, mit einem fragens den "Ja? Ja?" Diese Jas konnten eine Kiste füllen, wenn man sie sammelte.

Die überdicke Tante, in einem Kleide mit ungewöhnlich kurzer Taille, faltete die Hände in solcher Entsernung über dem Körper zusammen, daß die Arme straff ausgespannt werden mußten, damit die Finger sich berührten, und doch saß sie seltsamer Weise nie anders. Es machte den Eindruck, als ob Gefahr sei, ihr Leib könne unversehens auf die Erde gleiten, wenn sie ihn nicht festhielte.

Der Stuhlmacher trug einen überlangen, alt= modischen Gehrock und sah erstaunenswert einfältig aus. Wenn er lachte, bemerkte man eine runde, fette Zunge, die sich im Munde hin= und herbewegte. In der That lispelte er auch.

Um die Putmacherin roch es wie ein Manu= fakturladen, in dem Kallikostoffe verkauft werden. Sie besaß einen schiefen Hals, zweiselsohne weil sie unzählige Jahre bei der Arbeit die mit Schleifen und Blumen zu schmückenden Hauben und Hüte zur besseren Musterung seitwärts von sich abgehalten und so mit prüfendem Auge betrachtet hatte.

Frau Bergmann hatte sich zurecht gemacht, als wolle sie sich bei einem Gutsbesitzer zur Verscheuschung der Spatzen auf dem Felde vermieten.

Der Tisch war hübsch und sauber gedeckt. Emma kam, der Küche zunächst, ans Ende zu sitzen und übernahm neben einem kleinen, blassen Mädchen, einer Nichte der Waschfrau, die Auswartung.

Sortionen Fisch wurden gegessen, und diesem Gericht solgte eine Kalbskeule. Als die letztere bereits einen bedenklich kahlen Knochen zeigte, und die Zeit so weit vorgeschritten war, daß der rote Saft in der Schüssel gerann, nahm die Stimmung, durch reichliches Trinken befördert, einen lebhaften Charakter an. Der Tischler hielt — immer mit den beiden Bandenden hinten — eine überaus thörichte Kede, und die Tante war nach ganz außerordentlichen Ausfällen auf den Kalbsbraten schon gezwungen, sich auf die Berührung der Daumen zu beschränken, wenn sie die Hände über den Bauch zusammenlegte. Bei der Makronentorte begann die Tochter des Tischlermeisters mit dem Stuhlmacher zu liebäugeln, und Emma blickte, das

Aranzstück des Kuchens unberührt auf dem Teller vor sich liegen lassend, eifersüchtig und blaß vor Ürger, hinüber.

Wile war laut und unsein, benutzte den Daumen der einen Hand als Jahnstocher und drückte mit der andern Glitschs knöcherne Finger unter dem Tisch. Die alte Nissen, in einem schwarzen Kleide und mit einer einfachen Haube auf dem Kopf, ging in ihrer ruhigen Art und in ihrem stillen Wesen geräuschlos ab und zu und hörte und sah ihr Teil, ohne sich hineinzumischen. Die Magistratsbeamten hatten sich in eifrigem Gespräch zusammengefunden und behans delten übereinstimmend das Kapitel von der Selbstsüberschätzung und der Bequemlichkeit ihrer Vorgesetzten.

Der Drechslermeister, der Nieteschwanz hieß, saß stumm und fleißig beim Essen, und weder er noch seine kleine, magere Frau mit dem Seitwärtsblick eines Kanarienvogels traten irgend wie hervor.

Als der Punsch kam, ward die Unterhaltung allgemein, denn nun begannen alle zu singen, und der Tischler schlug so heftig auf den Tisch, daß eins von Miles neuen Gläsern umfiel und zerbrach. Die Schneiderin aber lohnte ihm dafür mit keinem sehr gnädigen Blick. Es war bezeichnend, daß Frau Nissen, ohne Worte zu machen, rasch die Scherben

forttrug. War die Ursache des Argers beseitigt, so schwand auch dieser.

Alle sangen: "Lasset die seurigen Bomben ersschallen, piff, paff, puff und Fallerallera! Unser Nietesschwanz, der soll leben, und seine liebe Frau das neben! es lebe die ganze — Nieteschwänzerei!" — "Schwänzerei!" wiederholte der Tischler laut unter dem Lachen der anderen. Als man an den Stuhlsmacher kam, war jeder begierig, wen aus der Gesellschaft man ihm als Braut beigeben werde. Man verband seinen Namen mit dem Emmas. Es war sehr fraglich, welche Emma gemeint war; auch die Tischlertochter hieß so. In der That schrie Glitsch schon während des Sinsgens: "Welche Emma!?" Hierauf unmäßiges Geslächter und tiesstes Erröten beider Jungfrauen.

Nun schlug der boshafte Glitsch, in der Hoffsnung, daß seine Schwägerin durchfallen werde, vor, daß man noch einmal singen möge. Die Schwester seiner Frau solle zur Unterscheidung Emma Kuhlsmann genannt werden. Letztere machte lebhafte Einswendungen. Aber Unsinn und Übermut hatten sich der Gesellschaft schon so sehr bemächtigt, daß der Gesang von neuem begann. Die Folge war, daß Emma in die Küche ging und ihren Zorn aussweinte. Erst nach vielem Zureden ließ sie sich beswegen, wieder zurückzusehren. Die Stimmung war

durch dieses Intermezzo für kurze Zeit unliebsant unterbrochen, denn der Punsch übte seine gewohnten Wirkungen aus. Miles Kopf lag an Glitschs Schulter, und mit ihrem zahnlosen Munde slüsterte sie ihm allerhand Heimlichkeiten zu, denen er mit zerstreutem Lächeln zuhörte.

Dann aber erhob sich der Barbier und brachte das Wohl seiner Gäste aus. Er sprach wie ein Unterstaatssekretär, und als er seiner Leben Frau Emilie gedachte, bohrte diese verlegene Blicke auf den Kuchenteller. "Das walte der Himmel!" schloß Glitsch salbungsvoll und stieß zuerst mit seiner Tante an, die neben ihrem kleinen Einkommen fünshundert Thaler in der Sparkasse ruhen hatte und zusolge ihres Alters und ihrer Fettsucht nun doch wirklich nicht lange mehr leben konnte!

Merkwürdigerweise sing der eine Magistrats= beamte einen Streit mit dem Drechslermeister an. Es handelte sich um eine Anzeige wegen einer ge= stohlenen Scheunenthür. Nieteschwanz nahm für einen Verdächtigen Partei, während der Beamte ihm aus den Aften nachzuweisen suchte, dieser und kein anderer sei der Thäter.

Als die Sache bedenklich wurde, weil der Versteidiger dem Ankläger leichtsinnige, ehrenrührige Beshauptungen vorwarf, mischte sich Frau Nissen hinein

und sagte: "Nu lassen Sie doch die alten Bretter lausen. Die Ostsee tritt ja nicht über, wenn's nicht entdeckt wird. Halten Sie nu man Frieden. Sie können ja morgen weiter streiten!"

Beide schwiegen auch in der That, und es geslang dem Tischler, der sich stets als Vermittler aufsuwersen pflegte, den Rest von Feindschaft zu verswischen. Die Streitenden stießen schließlich mit einsander an, und der Friede ward durch einen Kuß besiegelt.

"Bravo, bravo!" rief die ganze Gesellschaft, rückte mit den Stühlen und steckte sich Pfeisen und Zigarren an.

Inzwischen überhäufte Mile ihren Gatten mit Zärtlichkeiten. Sie küßte ihn wiederholt, wobei er ein Gesicht machte, als ob man ihm Salmiakspiritus in den Mund geschüttet habe.

Der Stuhlmacher, seinen Bräuten ganz abgeswandt, sang mit halblispelnder Stimme, ohne von irgend jemandem Notiz zu nehmen, ein Lied vor sich hin. "Im Wald und auf der Haide, da such' ich meine Freude. Ich bin ein Jägersma — ann, ich bin ein Jägersmann!" Er war bereits beim fünsten Vers. Der Punsch war ihm in den Kopf gestiegen, und da aus dem Trunkenen die Wahrheit spricht, so befanden sich die beiden Emmas in einer sehr hoffnungsslosen Stimmung.

"Ihre Gesundheit, Herr Hennigsen!" nahm die Tischlerstochter das Wort und trank ihm über den Tisch zu.

Der Stuhlmacher erhob den Kopf, öffnete den Mund, zeigte die runde Zunge, nickte und fuhr dann mit gleicher Beharrlichkeit und ohne zu Zärtlichkeits-beweisen aufgerüttelt zu werden, mit Singen fort. Dabei schwirrte es im Kreise laut von Lachen und Sprechen. Der Dunst des Punsches und der Dampf der Zigarren erfüllte benebelnd den kleinen Kaum. Der Tischler wurde zärtlich mit der Putmacherin, die überlaut auf seine Scherze einging.

Der allgemeine Wirrwarr stieg, die Laune artete aus. Auch bei der Waschfrau kamen die geheimsten Gedanken zum Vorschein, denn sie begann ganz grundslos einen Streit mit der alten Nissen, die bereits beim Tischabräumen beschäftigt war und still auszund einging. Mile lallte, Glitsch lachte, der Tischzler polterte, die Übrigen schwatzten durcheinander oder sangen. Die Gesellschaft besand sich in einem wahren Taumel und auf dem Höhepunkt schrankenzloser Ausgelassenheit, als plötzlich — entsetzlich erznüchternd — auf der Straße der Rus: "Feuer, Feuer! Langes Speicher brennt!" erscholl, und da auch die Sturmglocken schon ertönten, ward die Gesellschaft alszbald veranlaßt, auf die Straße zu eilen. Nur zwei

blieben sitzen: es waren Nieteschwanz und Gemahlin. Sie zog rasch ein Schnupftuch aus der Tasche und packte Kuchen und Apfelsinen hinein. Nieteschwanz aber, Vater von Vieren, machte sich allerschleunigst über den Rest der Äpfel her. Sodann verließen auch sie den Schauplatz der Ereignisse, und so endete denn dieses denkwürdige Gelage.

## Bweiunddreißigstes Kapitel.

"Mein Friz, mein lieber, guter Friz," sagte die durch ihre Liebe und ihr Glück um viele Jahre versjüngte Frau Tibertius acht Tage nach der Hochzeit zu ihrem Manne, während sie an seinem Arme durch den Garten des von ihnen bezogenen Häuschens schritt. "Nie hätte ich mir träumen lassen, daß ich noch einmal so innig froh werden und ohne Nebenswünsche mein Glück genießen würde. Das habe ich Dir zu verdanken; Du bist ein so guter Mensch!"

Er schnitt ihre Nede ab, faßte sie um den schlanken Leib und küßte sie auf den feinen, unschuldigen Mund.

"Das sagst Du mir?" hub er an und ließ sich neben ihr auf eine Bank nieder. "Das sagst Du mir?" wiederholte er. "Das habe ich Dir zuzurufen, dafür habe ich Dir zu danken! Ich durfte niemals hoffen, einmal so glücklich zu werden! Und nun ist es so unverdient, so überreichlich gekommen!"

"Nicht unverdient," fiel sie ihm ins Wort. "Ich kenne Dein Herz; ich weiß, wie Dich die Liebe zum Guten durchdringt, und das läßt der Schöpfer nie unbelohnt." Sie wußten selbst nicht, wie ihnen ums Herz war. Sonst beide Naturen, die eher ihre Empfin= dungen in sich verbargen, drängte es sie jetzt, ihre Gedanken zu lösen und ihr Inneres einander auf= zuschließen.

Inzwischen begann es zu dämmern. Sie ershoben sich, öffneten eine kleine Pforte und beschritten einen Weg, der sich an den Gärten entlang zog. Es war derselbe Fußsteig, welcher den Paulsenschen Garten von den nahegelegenen Wiesen trennte. Letztere grenzsten an die See, deren geheimnisvolles Rauschen zu ihnen herüberdrang. Die frische Seeluft, welche sich dem seinen Duft der Wiesengräser beimischte, umswehte das junge Paar und erhöhte die sansten Emspfindungen, die durch ihre Brust zogen.

Als sie nach mehrmaligem Auf= und Abwandeln auch an dem Paulsenschen Grundstück vorüberschritten, sahen sie neben der Gartenpforte eine Frauengestalt, die unbeweglich dastand und in die Ferne schaute, ohne ihr Kommen zu bemerken. Erst als sie dieselbe fast be= rührten, erkannte Tibertius Frau Dora, und lüftete mit einem ehrerbietigen Guten Abend den Hut.

"Sie hier so allein, Frau Heinrich?" sagte er, Christine mit sich ziehend, deren sich leicht eine gewisse Schüchternheit bemächtigte, wenn sie Fremden gegensübertrat.

Dora reichte beiden die Hand und neigte den Kopf. "Es trieb mich, noch einmal die herrliche Luft einzuatmen. — Mein Mann und meine Eltern sitzen in der Veranda. Ich bin ihnen entschlüpft. — Wie köstlich ist der Abend" — Sie sprach mit einem Anflug von Befangenheit, das Gespräch stockte, und stumm schauten die Drei in die verschleierte Landschaft.

Nur noch undeutlich erkannte man die Wiesensschen. Weißer Nebel war emporgestiegen; sast wie der Damps eines stillen Heideseuers quoll's empor. Einmal unterbrach das Flügelrauschen unzähliger tiefssliegender Stare die fast lautlose Stille des Abends. Denn das sanst rollende Rauschen der See wirkte kaum wie ein Geräusch, es erschien wie das friedliche Atemholen der Natur, die ihre Geschöpse besänstigen, sie einlullen wolle zum nahenden Schlas. Eine Möveschrie im verspäteten Fluge auf. Es klang sast schreckshaft, und doch war es für Dora ein alltäglicher, vertrauter Klang.

Nachdem sie noch eine Weile wortlos neben ein= ander gestanden hatten, boten Tibertius und Christine der heute so schweigsamen jungen Frau eine gute Nacht und wandten sich nach Hause zurück. Dora aber stand noch lange und schaute ihnen nach.

Wie glücklich waren diese Menschen! Sie so sanft, in unbewußter Holdseligkeit, er so gut, so zufrieden, so dankbar gegen den Schöpfer. Und sie selbst? Sie, die hier in die stille Nacht hinausstarrte und der rauschenden Musik der See lauschte—? Sie war uns glücklich, — zum Sterben traurig. —

Endlich wanderte auch sie langsam durch die dunklen Wege und an den nächtlich träumenden Gesbüschen des Gartens vorüber in das elterliche Haus zurück.

Herr "Feodor" Tibertius war übrigens in der Folge nicht wiederzuerkennen. Alles schien an ihm verändert, und wie man zugestehen mußte, zum Vorsteil verändert.

"Weißt Du, Fritz", sagte Christine an einem der nächsten Tage, "daß ich einen Wunsch habe, den Du mir erfüllen mußt?"

Tibertius beeilte sich zu versichern, daß derselbe im voraus gewährt sei.

"Ist's wirklich ganz sicher, Frit?"

Tibertius nickte. "Ganz sicher, sprich nur."

"Wende Dich um, bann sag ich's."

"Ach, Du süße Thörin!" erwiderte er, that aber doch, wie ihm geheißen.

"Ich möchte gerne, daß Du, — daß Du, — nein, — so nicht! — Sag' mal Friz, magst Du meine Haarfrisur leiden?"

"Gewiß, gewiß! Ich wüßte keine, die hübscher für Dich wäre."

"Um so besser! Aber ich würde sie gerne gegen eine andere vertauschen, wenn Du sie nicht kleidsam fändest."

"Sicher, sicher, ich glaube es! Aber nun heraus mit der Sprache."

"Denke Dir, ich mag, — ich mag," — setzte Christine an, aber sprach nicht aus.

"Mein Haar nicht? Ja, wie soll ich es denn aber tragen? Ich verstehe nicht —"

Der junge Shemann wollte sich nach diesen Worten umwenden, aber sie hielt ihn fest. "Noch nicht, noch nicht! Höre erst! Es handelt sich gar nicht um Deine Haare, Friz. Es handelt sich um Deinen — um Deinen — Schnurrbart!"

So, nun war es heraus. Christinens Vorsicht bei diesem Angriff war in der That angebracht, denn Tibertius rief in einem etwas unmutigen Tone: "Na, was ist denn mit dem? Was hat Dir mein Schnurrsbart gethan?"

"Er muß fort, — ganz fort, Fritz!" Christine sprach diese Worte kurz und entschieden; ja, es klang, als ob's ihr leicht von den Lippen gegangen sei. Sie kannte Ihres Mannes Schwäche und war sicher, daß er ein wenig aufbrausen werde.

Tibertius wandte sich trot des strengen Versbotes um, faßte mit einer gewissen ängstlichen Zärtslichkeit den großen Schnurrbart mit der Rechten und Linken, kräuselte ihn zwischen Daumen und Zeigesfinger und drehte sogar nach alter Gewohnheit in der Luft dasjenige weiter, was erst noch wachsen sollte.

"Ich weiß garnicht, ist denn mein Schnurrbart so häßlich?" hub er an, besah sich in dem Spiegel, rückte den Kopf hin und her und betrachtete sein martialisches Aussehen. Etwas eitel war er nun einmal.

"Hübsch oder häßlich, Friz, Versprechen muß man halten! Ich mag Dich viel lieber ohne diesen großen, auffallenden Schnurrbart. Für einen Pansturen-Wachtmeister mag er passen, aber für den Fasbrikanten Friz Tibertiuß? Nein, Friz, er muß fallen!"

Tibertius machte allerdings noch Einwendungen; die Sache kam ihm hart an. Er gab indeß einen Beweis seiner zärtlichen Gefügigkeit, indem er am nächsten Tage, von Glitsch glatt rasiert, vor seiner hübschen Frau erschien.

"Ach, mein herzallerliebster Mann!" rief Christine und flog ihm an die Brust. "Wirklich! Zehnstausendmal hübscher siehst Du auß! Besieh Dich nur!" Hoeiberg, Apotheter Heinrich. 2. Aust.

Tibertius stimmte dieser Ansicht freilich nicht so lebhaft bei.

"Armes Männchen!" neckte sie, als er sich un= gemütlich wie ein geschorener Spitz um sich selbst drehte. "Wie gut ist's, daß wir Sommerzeit haben! Wie kalt würde es Dir sonst um Nase und Mund wehen! Armes, armes Männchen! Aber tausend, tau= send Dank, und wenn Du nun auch" —

"Na, was denn nun noch?" — fragte Tiberstius, diesmal in der That mit einem sehr merkbaren Anflug von Ungeduld.

Christine fühlte, daß es nicht der richtige Augensblick sei, von ihren übrigen Wünschen zu sprechen. Sie brach deshalb ab und lenkte die Unterhaltung auf einen anderen Gegenstand. Aber Tibertius bestand sich in einer neugierigen Erregung und kam auf ihren angesangenen Satzurück. "Du sagtest vorher, Christine, wenn ich auch noch etwas anderes ändern würde, dann — Nun, was gefällt Dir denn noch sonst nicht?"

"Mir gefällt alles, mein herzlieber Schatz. Es war garnichts. Beruhige Dich."

"Doch, doch, Du hattest noch einen Wunsch auf den Lippen. Rede nur! Ich werd's mir überlegen. Wenn's irgend geht" —

"Nein, jetzt nicht, lieber Fritz. Ein andermal!"

Tibertius ward in diesem Augenblick abgerusen. Der Anecht steckte den Kopf in die Thür und sagte: "Wenn der Herr vielleicht einen Augenblick Zeit hätten" —

Aber Tibertius nickte nur kurz und wandte sich sogleich wieder zu seiner Frau.

"Nun! Nur heraus damit, Christine."

"Bitte, bitte, liebes Männchen", flehte sie, "es wartet ja jemand draußen auf Dich. Es eilt gar= nicht, was ich Dir zu sagen habe."

Er bestand jedoch hartnäckig auf seinem Willen, und sie mußte nachgeben; freilich geschah's auf ihre Weise. Mit der ihr eigenen Grazie verneigte sie sich vor ihm und sagte seierlich:

"Wenn Eure Hoheit zu Tisch kommen, wird meine Eingabe fertig sein. Ich werde in derselben meine Wünsche schriftlich niederzulegen mir gestatten. In Ehrsurcht ersterbend, verharre ich — et cetera et cetera — "

Nach diesen Worten schlüpfte sie mit einem schalkhaften Blick aus der Thür und ließ ihn stehen.

Wirklich lag mittags neben Tibertius' Teller ein Kouvert, und in diesem befand sich ein Schriftstück mit nachstehenden Versen:

Mein lieber Mann, verzeih' die Freiheit, Und sei nicht böß' und werd' nicht krauß, Schon lange lag's mir auf den Lippen: Ich bitt' Dich, zieh den Schnürrock auß!

Ich liebte Dich beim ersten Nahen, Ich sag's Dir heute grad' heraus, Allein ich dachte damals schon im Stillen: Ach! zög' er doch den Schnürrock aus!

Ich hört' aus jedem Munde loben Dich allezeit mit viel Applaus, Doch rief die Welt mit mir im Bunde: Ach, zög' er doch den Schnürrock aus!

Am End', er ist ihm lieb geworden Beim Wandern durch die Welt, der Flaus! Der Mensch, schloß ich, bleibt ja derselbe, Zieht er auch nicht den Schnürrock aus.

Doch heut', mein Schatz, darf ich es sagen: Ich bitt' Dich, mach' ihm den Garaus! Wirf von Dir, was Dich mal nicht zieret, Und zieh' den alten Schnürrock aus!

Als Christine am nächsten Sonntag mit ihrem Manne in den Konzertgarten vors Thor ging, war das Wunder geschehen. Tibertius trug einen Gehrock wie andere Menschen und nahm sich in ihm und ohne den unschönen Schnurrbart, an dessen Stelle nur ein kleiner, hübscher Schatten auf der Oberlippe zurücksgeblieben war, höchst vorteilhaft aus.

Am Abend desselben Tages hatte das junge Che=

paar Gäste: Herr August Semmler, Fräulein Sophie Wildhagen und nicht zu vergessen, Frau Kapitän Lassen, waren zum Thee gekommen. Die Alte schien durch die Umwandlung, welcher sich Tibertius untersogen hatte, ganz besonders zufriedengestellt.

"Was ist denn passiert? Sie sehen ja ganz versändert aus. Na, aber's kleidet Sie gut. Ganz wie zu uns gehörig — viel besser als mit den geswichsten Enden und dem Bedientenrock. Sie sahen ja aus, als ob Sie so ein Stallmeister beim Zirkus waren!"

Diese Außerung ließ allerdings kein Mißver= ständnis darüber auftommen, daß Tibertius in seiner bisherigen Erscheinung der Frau Kapitän nicht sonderlich gefallen hatte. Freilich, er sah in solcher Kritik nur eine kleinstädtische Auffassung und lächelte etwas Schnurrbart und Schnürrock waren ein= spöttisch. mal seine schwache Seite. Wo diese angetastet wurden, verleugnete sich selbst bei ihm der gutmütige Mensch. Christine aber, die jest ihre Absicht erreicht hatte, schnitt alle weiteren Erörterungen ab, indem sie sich an ihres Mannes Schulter lehnte und, beiden eine goldene Brücke bauend, fagte: "Nur Dir zuliebe hat Fritz das alles gethan, Mutter! Er wußte, daß Du den Schnürrock nicht mochtest, und infolgedessen —"

Tibertius lächelte und drohte seinem Frauchen mit dem Finger. Als aber die Alte überrascht empor= blickte, legte er schnell sein Gesicht in ernste Falten und bestätigte die Worte Christinens.

ŧ

1

Die Alte ließ sich wirklich täuschen. Der An= hauch von Mißtrauen verschwand aus ihren Mienen, und mit einer gewissen Kührung sagte sie rasch und fast verlegen in ihrem ungelenken Deutsch:

"D, ist wahr? Ach, das kann ich ja garnicht verlangt sein" — und gab sich für den Rest des Abends von ihrer liebenswürdigsten Seite.

Durch solche unschuldige Künste, die Christine ersann, gestaltete sich denn das Verhältnis zwischen Frau Kapitän Lassen und Herrn Tibertius immer besser, ja, allmählich so gut, daß die alte Frau eines Tages zu Doras Vater sagte: "Is doch en netten Minschen, Physikus. — Meine Tochter wird glücklich; dem lieben Gott sei gedankt!"

Auch August und Tibertius hatten sich sehr be=
freundet, und ihre Annäherung ward besonders ge=
fördert, als ersterer nun auch Christine kennen lernte.
Ihr seines, gütiges Wesen, der reizende Zug schalk=
haften Humors, durch den ihre Liebenswürdigkeit er=
höht ward, besonders aber die graziöse Art, mit
der sie im Hause waltete, entzückten ihn. Zudem
schätzten und liebten beide Dora, die August wie

eine Heilige verehrte, und das beförderte noch um ein Beträchtliches seine Zuneigung für die junge Frau-Wenn sie beisammen saßen und plauderten, gedachten sie nur zu oft der Freundin, die ohne Sonne und Licht in den düstern Räumen der Apotheke ihre Tage vertrauerte, und deren Los immer unerträglicher ward.

Auch Sophie hatte bei dem jungen Chepaar die Liebevollste Aufnahme gefunden und tauschte sich häufig über ihre gute Dora mit Christine aus.

"Können Sie denn nicht einmal mit den Eltern reden?" fragte Tibertius die alte Dame in seinem Zorn über eine neue Niederträchtigkeit, von der August erzählte. "Ich sollte meinen, wenn der Physikus ein ernstes Wort mit Heinrich spräche, könnte das Einsdruck machen. Im äußersten Falle müßte man daraufhins wirken, daß dieses unnatürliche Verhältnis gelöst wird."

Ein wehmütiger Zug trat bei diesen Worten in Sophiens Mienen. Wie oft hatte sie schon mit Doras Mutter geredet, ohne daß diese sich zu einem Entschlusse aufgerafft oder ihren Mann zu einem entscheidenden Schritte getrieben hätte. Es schien den beiden alten Leuten der Mutzu sehlen, ihrem Schwiegerssohn gegenüberzutreten; auch stellten sie sich nicht durchsaus auf die Seite ihrer Tochter. Dora trage auch Schuld, hatte die Doktorin gesagt. Sie sei wortkarg, ohne Wärme und Entgegenkommen. Und was denn aus ihr

werden solle, wenn sie sich von Heinrich trenne? Freilich, nur allzuoft war die Doktorin schon in Thränen zerflossen und hatte ihr Unrecht gegen die Tochter bekannt, nicht in offenen Worten, aber durch allerlei Andeutungen, aus denen hervorging, daß sie Gewissens= bisse empfand. Aber dabei blieb es auch. Wenn Heinrich ihr gegenüber saß und seinen Standpunkt vertrat, — und dies war in neuerer Zeit mehrsach geschehen, — so mußte sie ihm in den meisten Dingen beipflichten. Er hatte einmal eine Art und Weise, durch die er zu überzeugen verstand, durch die er am Ende recht behielt. Und dann das Geld! Er war der reiche Mann!

"Es tritt hinzu," schloß Sophie ihre Mittei= lungen, "daß Paulsen vor der Zeit alt geworden ist; der letzte Anfall hat ihn stark mitgenommen; er fürchtet die künftigen erwerbslosen Zeiten. Vermögen ist nicht vorhanden. Da richtet sich denn seine Hoffnung auf die Tochter.

Das hängt alles zusammen, und Dora erwägt diese Umstände auch nur zu oft. Einmal warf sie schon mir gegenüber hin, wie sehr sie die Ungewiß= heit über die Zukunft ihrer Eltern beunruhige."

Wenn Sophie dies den Freunden Doras aus= einandersetze, erschien allerdings manches in einem anderen Lichte, und ihr Mitgefühl mußte sich auf stumme Teilnahme beschränken.

Auch Tibertius' alte Pläne kamen wieder zur Sprache, und August nahm dieselben mit großem Interesse auf. Es leuchtete ihm ein, daß ein großes und sicheres Geschäft zu machen sei, wenn jemand den Apotheken die vielen Präparate, welche zur Zeit mit großen Kosten und noch größerer Umständlichskeit in den Laboratorien hergestellt werden mnßten, fertig anbieten würde.

Eines Tages machte Tibertius August sogar den Vorschlag, mit ihm die Sache gemeinsam zu untersnehmen. Letzterer dankte überrascht und versprach, das Anerdieten allen Ernstes in Überlegung zu ziehen. Seine Verwandten hatten ihm vorkommenden Falls ein Kapital zugesagt, und August fand hier in der That einen Plan, dessen Ausführung ihm eine große Zukunft zu versprechen schien.

## Dreiunddreißigstes Kapitel.

Heinrich hatte sich zum Senator und Bürger= worthalter wählen lassen. Das war das Ereignis des Tages. Bisher hatte er alle derartigen Aner= bietungen abgelehnt, jest warf er sich mit Eiser auf die Geschäfte. Er wollte Einfluß gewinnen und in der Stadt noch nach anderer Richtung als bisher eine Rolle spielen! Vielleicht auch suchte er draußen Ersat für das im Hause eingebüßte Ansehen und beschwichtigte so leichter unbequeme Gedanken!?

Sein geselliger Verkehr war durch seine Kranksheit fast ganz ins Stocken geraten, und ihn wieder zu beleben, zögerte der Apotheker schon deshalb, weil er Dora dabei zu viel Worte shätte gönnen müssen. Das litt sein Hochmut nicht, dazu konnte er sich nicht entschließen. Einladungen lehnte er unter dem Vorswande ab, daß ihm infolge seiner Krankheit große Beschränkungen auserlegt seien, und seine Frau neuersdings sehr an den Augen leide im übrigen eine Thatsfache, die den Physikus schon wiederholt sorgenvoll beschäftigt hatte. Heinrich wollte die Welt nicht in seine

Karten gucken lassen, obwohl das Verhältnis zwischen ihm und Dora auch dem blödesten Auge nicht versborgen bleiben konnte.

Nach seiner Anschauung war an dem Zerwürfnis freilich nur sie allein schuld. Er war das Opfer, sie ein starrköpfiges, launenhaftes, indolentes Geschöpf, das nur die äußerste Strenge zur Vernunft bringen und seinem Willen gefügig machen konnte.

Der Bürgermeister von Cappeln war über die Wahl Heinrichs keineswegs erfreut. Bisher waren die Dinge ihren gemächlichen Gang gegangen; er resgierte, und ein absoluteres System trot des konstitutiosnellen Staatswesens konnte man sich nicht denken. Aber schon wenige Wochen nach des Apothekers Wahl zum Senator und Bürgerworthalter begannen sich zwei Parteien zu bilden, und selbstverständlich war Heinrich in der Opposition.

Die Stadt hatte Schulden, und die Steuern wuchsen. Man hatte bisher gezahlt und leise gesmurrt; jetzt murrte man laut. Im Dreimaligen erschienen anonyme, mit großer Sachkenntnis geschries bene Artikel aufreizenden Inhalts. Einer dieser sehr freismütigen Aufsäße sprach es unumwunden aus, daß der Bürgermeister mit dem bevorstehenden Ablauf der Amtssperiode keine Aussicht habe, wieder gewählt zu werden.

Nach kurzer Zeit herrschte Heinrich schon all-

mächtig in der Stadt. Er hatte keine Zeit und Mühe gescheut, um die Majorität der Stadtverordnetens Versammlung auf seine Seite zu bringen, und in den öffentlichen und geheimen Magistratssitzungen trat er dem Bürgermeister mit abweisenden oder spöttelnden Sinwürsen entgegen. Nur Senator Adler vermochte er nicht für sich zu gewinnen, denn diesem war Heinsrichs Sintritt in den Magistrat mehr als unbequem. Abler war immer des Bürgermeisters Freund geswesen und hatte auf den ausgeschiedenen Bürgerwortshalter einen großen Sinsluß ausgeübt. Nach des letzteren Austritt machte er sich selbst Hoffnungen auf die Neuwahl, und da erschien der Apotheker und warf alle seine Pläne über den Hausen.

Mancherlei Dinge, die bisher oberflächlicher beshandelt worden waren, unterlagen jest auf Heinrichs Antrag einer genaueren Prüfung, und alles Bemänteln fand an ihm einen starken Gegner. Er war, ganz seiner Natur entsprechend, auch hier fühl und rückssichtsloß und wurde scheinbar nie von Nebenrückssichten geleitet.

Aber er war auch eigensinnig bis zur Thorheit, und einmal hätten die beiden Gegner, Bürgermeister Friedrichsen und Senator Adler, fast einen großen Triumph über ihn geseiert. Sie wiesen dem Herrn Senator nach, daß er bei ähnlicher Gelegenheit, als es sich auch um die Verpachtung städtischer Ländereien gehandelt hatte, gerade die seiner jezigen entgegensgesetzte Ansicht versochten habe. Aber Heinrichs kluge Überlegenheit und eisige Ruhe überwanden alles; sie halfen ihm auch diesmal zum Sieg.

Er erklärte unumwunden, daß er sich damals geirrt habe, und Irren sei menschlich. Er sei der Letzte, der sich für unsehlbar halte. Er wisse wohl, daß er seiner Zeit anderen Ansichten Ausdruck gezgeben, aber gerade sein Wunsch, immer in allem gerecht zu sein, habe ihn veranlaßt, lieber den Vorzwurf einer Inkonsequenz über sich ergehen zu lassen, als eine bessere Überzeugung zu unterdrücken. Thatzsächlich aber verließ er nur deshalb den früher verzteidigten Standpunkt, weil der Bürgermeister beim Beginn der Debatte eine der seinigen entgegengesetzte Meinung in ungewöhnlich entschiedener Weise verztreten hatte.

Und so gelang es dem Apotheker denn alsbald, Streit und Unfrieden in die Körperschaft hineinzustragen und lediglich durch seine eigensinnige Herrschssucht alles in Aufregung zu bringen und in Atem zu halten.

Im übrigen vollzogen sich in Cappeln die Dinge wie in den meisten kleinen Städten. Mit einigen Ausnahmen lebte die Bürgerschaft von der

Hand in den Mund. Die Handwerker arbeiteten nicht mehr, als sie eben mußten. Recht viele Gesschäftsleute waren über ihre Kräfte engagiert und fanden einen künstlichen Kredit, indem sie sich in den Spars und Hilfskassen gegenseitig Bürgschaft leisteten. Die Gelder der DarlehenssInstitute waren stets bis auf den letzten Thaler in Anspruch genommen, und wenn einmal eine gründliche Kevision und infolges deren eine von persönlichen Kücksichten Abstand nehs mende Auffündigung erfolgen sollte, war's sicher um eine Anzahl von Geschäftsleuten geschehen.

Heinrich wußte das alles so genau, als ob er selbst Geldnehmer und Revisor in einer Person geswesen sei; aber diese Dinge aufzudecken, hütete er sich. Weshalb sollte er in ein Wespennest stechen? Mochten das die Leute mit sich abmachen. Er nahm keinen Schaden, weder direkt noch indirekt. Der Handel mit Medikamenten war zumeist ein Bargeschäft, und was durch Kreditgeben im Jahr verloren ging, buchte er gegenüber den hundert Prozent Nupen, die auf der Ware lagen, mit gleichgültiger Wiene weg.

1

Obgleich nun in der That Cappeln kein sehr wohlhabendes Städtchen war, so fand sich doch für das Vergnügen immer Geld.

Es ging mit dieser Angelegenheit wie mit den unversorgten Witwen und den vielen Kindern, wenn plötzlich der Ernährer stirbt. Alle Welt schwört, die Familie müsse verhungern, aber es geht doch. —

Auch in diesem Jahre rüsteten sich die Einwohner Cappelns, ein großes Fest zu begehen. Nach drei= jähriger Paufe sollte der Gilde Logelschießen statt= finden, an dem sich mit wenigen Ausnahmen die ganze Bürgerschaft zu beteiligen pflegte. Seit Jahr= hunderten war dieses Fest im Städtchen gefeiert und hatte sich, trot alles Ereiferns der Nüchternen, die über die abgethane Spielerei spöttelten, mit allen seinen Eigentümlichkeiten erhalten. Die Tabler sahen nur das Außerliche: die Aufzüge, das kleinbur= gerliche Treiben, die ernsthaft sich gebärdende Thor= heit und die Zeit= und Geldverschwendung. entging ihnen, wie einmal der Bürgermeister sich ge= äußert hatte, daß in allen diesen Überlieferungen früherer Epochen doch auch etwas Förderndes liege. Den Wert einer Ablösung von der täglichen Arbeit, den ungezwungenen Verkehr der sonst gesellschaftlich ge= trennten Stände, die Annäherung derer, die doch ein gemeinsames Interesse verbinde, kurz, die Vorteile einer engeren, durch keine konventionellen Formen ge= störten Berührung aller Bewohner des Städtchens, die so mancherlei Gutes im Gefolge habe, dürfe man nicht außer acht lassen.

Überdies war auch die Gilde wohlhabend, und

nicht alle Unkosten, die das Fest verursachte, sielen den Einzelnen zur Last. Die Zinsen eines sicher ansgelegten Kapitals wurden gesammelt und konnten, ja, mußten nach den Statuten bis auf den letzten Heller verausgabt werden. Zelte und sonstiges Inventarium an Silbergeschirr, Laden, Humpen, Gerät und Ehrenzeichen, einschließlich der goldenen Königskette, besaß die Vereinigung zudem, und selbst die Vogelstange und der Platz, auf dem die Feste stattsanden, waren Sigentum des Schützenbundes.

Am vierundzwanzigsten Juli, mitten in der Sommer= hitze, fand der erste Ausmarsch statt.

Seit Wochen waren alle Hände in Bewegung, um Vorbereitungen zu treffen. Aleider, Röcke, Hauben und Mantillen wurden genäht oder geändert. Mile Glitsch und Emma hatten sich einige fleißige, junge Mädchen zu Hilfe genommen und saßen von früh bis spät, um den Anforderungen, die an sie gestellt wurden, gerecht zu werden.

Die Flinten wurden von den Männern hervorge= sucht und geputzt, Hüte und Fräcke ausgebessert, und das Fußzeug einer Besichtigung unterworfen.

Tibertius' Aufnahme in die Gilde wurde einstimmig beschlossen, und so steckte Christine auch ihm Blumenbouketts in Flintenrohr und Knopfloch. Früher hatte Heinrich, obgleich Mitglied des Schützenbundes,

niemals teil an den Festen genommen. In diesem Jahre aber stellte auch er sich mit in die Reihen.

Von morgens sieben Uhr beginnend, erschienen die Trommler vor dem Hause eines jeden Gilden= mitgliedes und gaben unter einem wahrhaft betäu= benden Lärm das Zeichen zum Ausmarsch.

Die Kinder strömten herbei und ermunterten sich durch gegenseitiges Hallo, die Hunde bellten, und die vorübersahrenden Wagen verstärkten das unge-wohnte Geräusch; kurz, das sonst so stille Cappeln war nicht wiederzuerkennen.

Das hielt zwei Stunden an, bis endlich den ringsum Harrenden der Klang der Hörner und Trompeten verfündete, daß die Festgenossen vom Rathausplat abmarschiert seien. Fahnen waren aus den Dächern gesteckt, frische Blumen bereits in die Fenster gestellt, die jüngst angestrichenen Häuserfronten glänzten, die Straße war sauber gesegt, und die in hübschen Sonntagskleidern mitsolgende Jugend machte das Bild noch heiterer und anziehender.

Und die Sonne schien, die Welt war luftig, und die Musik der Blasinstrumente übte die alte, wehs mütig begeisternde Wirkung. Den Bläsern voran ritt, eine breite Schärpe in den Landesfarben um die Brust geschlagen, der Adjutant. Er saß auf dem dickbäuchigen, bei der Musik sich unruhig gebärdenden

Schwarzen eines Brauers. Das ungestüme Roß ging sonst weniger aufgeregt vor dem Bierwagen, senkte dann vielmehr mißvergnügt den Kopf, aber Musik und Sporen thaten jetzt das Ihrige. Dem Vorreiter folgten die "Älterleute", alle festlich geschmückt; in ihrer Mitte der Schützenkönig mit gols dener Kette.

Diesmal war's ein fetter Weinhändler, Herr Schulterblatt mit Namen, der Pächter des Ratskellers. Schulterblatt war bartlos und hatte das fröhliche, rote Gesicht einer Magd vom Lande. Wenn man ihn in Frauenkleider steckte, glich er einem nach Männern spähenden jungen Weibe. Hinter ihm folgten die Gildebrüder, geführt von ihrem Kapitän und begleitet von den Leutnants.

Auch ein Schwanzleutnant war dabei. Es war ein Schneider, der Rehkeldachs hieß und ein Sparskaffengesicht hatte. Rehkeldachs nahm die Sache sehr ernsthaft, er marschierte stramm einher, streckte den Oberkörper in die Luft und warf die Nase empor.

Der Zug bot überhaupt einen Anblick, der selbst den grießgrämigsten General zur Anerkennung und Bewunderung hinreißen und zu Thränen hätte rühren müssen. Die Beachtung militärischer Vorschriften: diese übereinstimmende Uniformierung, diese Haltung, dieser Schritt, dies Brust heraus, Bauch herein — oder meist auch umgekehrt —!

Ein Viertelstündchen Weges hinter dem Stadt= thor befand sich die Schützenwiese, welche unmittelbar an die See grenzte. Es war ein prächtiger Plat, der mit seinen weißen, buntbewimpelten Leinwand= häuschen luftig anzusehen war. Un einem abgele= genen Fleck war die Schützenstange mit dem Vogel aufgerichtet. Ohne Unterbrechung spielte die Stadt= Rapelle ihre Märsche, immer erklang in gleichen Zwischenräumen der kurze Knall des Musketenfeuers, ohne Aufhören drang Jubel und Gesang aus den Zelten durch die Luft. Es war überaus luftig! So anheimelnd und vergnüglich wirkte alles zusammen. daß sogar die befrackten, ältesten Herren mit der weißen Weste und der Blume im Knopfloch fortgerissen wurden. Da sah man lachende oder singende Gruppen von Dreien oder Vieren, die sich unter dem Arm ge= faßt hatten und in die Erfrischungszelte wanderten, oder im Königszelt an den Schenktisch traten. In dem letteren ward in großen Humpen fühles Braunbier fredenzt, das aus silbernen Gefäßen, in deren Naß Zitronenschalen schwammen, geschöpft ward. So ent= sprach es der alten Sitte. Essen und Trinken! Darin bestand überhaupt das Vergnügen fast ausschließlich.

Um Mittag ging's in die Stadt zurück, stets

mit Musik voran; und ebenso ward am Nachmittage der Kückmarsch zur Vogelwiese angetreten. Zett ersschienen auch die Frauen, um an den Festlichkeiten, namentlich an den Kundgängen teil zu nehmen. Oft zogen Hunderte hinter der Musik einher, dis der Platkapitän, ein jovialer Bürger und Schwefelholzsfabrikant, Halt! kommandierte, einen Kreis bilden und einen Walzer aufspielen ließ.

Nun drehte sich Alt und Jung. Die Haubensbänder flogen, die Röcke schleiften den feinen Sand, die Beinkleider bedeckten sich mit Staub, Lachen und Frohsinn erfüllte die Luft, und dazwischen erklang der Knall der Flinten, kurz, dumpf, als ob der Schuß hoch oben in der Luft geboren sei, und sein Leben in der Geburt auch schon wieder erstickt werde.

Nach dem Tanz ging's in die Bierzelte. Man drängte sich um die Plätze; im nu war alles besetzt, und jeder hatte einen lauten Wunsch.

Der Wirt schwitzte und schalt rückwärts in die Küche, die Kellner eilten dienstfertig ab und zu, Schwatzen, Rusen und Lachen erscholl. Der Schlag des Holzhammers ertönte. Frisch Faß! erklang's, und ein Hurrah war die Antwort. Und in all' dieses Summen und Schwirren mischten sich der halb aufstringliche, halb anheimelnde Gesang der Sängertruppe vom Podium, der unharmonische Laut einer ebenso

eifrig beflissenen Gesellschaft im Zelte nebenan und der Orgelklang des Karussels, das sich auf der Wiese drehte. Es war ein wildes, thörichtes, lustiges Durchseinander, das sich auch draußen fortsetzte.

Endlich erfolgte die Mahnung zum Aufbruch, zu einem Umzug und Tanz. Es gab an diesem Tage zwar auch Standesunterschiede, aber nur stillschweigend anerkannte; äußerlich gab's keine Vorrechte. Der Besamte bot dem Handwerker den Arm, und der Pastor führte, wenn's kam, die Frau seines Schusters. Der Schwanzleutnant Rehkeldachs tanzte mit Frau Doktor Schübeler, und des Weinhändlers Schulterblatt, des Schützenkönigs, Verbeugung und Aufforderung zu einer Polka sah die Frau Bürgermeister Friederichsen als eine hohe Ehre an.

überall war der Kapitän und Schwefelholzs fabrikant zur Stelle, um das Fest durch neue Abswechslungen zu beleben. Einmal ließ er zum Gausdium der Anwesenden eine Rotte Exercitien machen, und bei diesen kamen so eigenartige militärische Ergebnisse zum Vorschein, daß kein Auge thränenleer blieb. Da erscholl das Kommando: "Rechts schwenkt, marsch!" und die Hälfte wandte sich links; seindliche Angrisse fanden statt, bei denen die Offiziere solchen Wut entwickelten, und so todesverachtend den Fronten voraneilten, daß selbst die mittels

alterlichen Schlachten derartige Beispiele von Kampf= begier nicht aufzuweisen haben mochten. Einmal stieß ein langer Leutnant, ein ehrsamer Buchbinder= meister, der neben seinem Geschäft noch eine Kondi= torei und eine Leihbibliothek besaß, so heftig auf einen Bierbrauer von der seindlichen Kolonne, daß er beim Ansturm zusammenknickte, ihm die Rückennaht im Frack platte, und die Schöße wie zwei lange schwarze Fahnen auseinanderwehten. Die Jugend klatschte in die Hände, und die Damen wandten sich errötend ab.

Dora war mit Tibertius und Frau Christine hinausgewandert; ihnen hatten sich Kuchens und Frau Doktor Schübeler angeschlossen. Senator Adler war so hochherzig, mit Frau Heinrich zu tanzen, und Tibertius schlenkerte, als er mit seiner lieben Frau einen Walzer versuchte, so sonderbar mit den Beinen, daß Nieteschwanz seinem Nachbar, Kürschner Kegel, mit dem einen Auge und den Sommersprossen im Gesicht, die Bemerkung hinwarf, der tanze doch eigenstümlich, worauf dann Kegel die Antwort gab, das sei eigentlich das seine Tanzen!

Nachdem auf diese Weise Tibertius' Talent in das richtige Licht gestellt war, löste sich bald der Tanz auf, und die Anwesenden wanderten sämtlich in das Königszelt, wo Freibier verteilt wurde.

Endlich kam der Abend. Der Kapitän beorderte

die Musik auf den Festplatz und bat anzutreten. Rasch setzte sich der Zug zur Kückkehr in die Stadt in Bewegung. Da die Ehemänner jetzt meistens ihre Frauen führten, so sand sich auch Heinrich ein, aber er wußte es so einzurichten, daß er Frau Doktor Schübeler und Frau Auchen führte. Leo wurde vom Inspektor Blume geholt, und Tibertius bot seiner Christine und Dora seine Begleitung an. Die Stimmung zu beschreiben, in welcher sich der frühere Provisor besand, als nunmehr diejenigen beiden Frauen an seinem Arm herschritten, welche er über alles in der Welt liebte, würde unmöglich sein.

Noch lange tönte die Karusselmusik, noch lange erscholl der Gesang Verspäteter. Das sanste Geräusch der See drang über das von sunkelnden Lichtern bes deckte Feld, dis zuletzt auch diese und die glimmenden Kohlen in den Naturküchen der Zelte erloschen, und nur noch die glitzernden Augen am dunklen Himmelszelt zurückblieben. —

Heinrich marschierte am nächsten Morgen nicht mit hinaus. Er war, wer weiß aus welchem Grunde, sehr schlecht aufgelegt, schalt schon in der Frühe mit den beiden Mädchen und kündigte Sakob, weil dieser einen ihm gewordenen Auftrag vergessen hatte. Sakob begab sich zu Dora und bat, daß sie ein gutes Wort

für ihn einlegen möge. Die Pfeise hatte er auf die Treppe gelegt und die Holzpantoffeln, die er im Laboratorium trug, ausgezogen.

Dora versprach, seinen Wunsch zu erfüllen. Seit zwölf Jahren war er bei seinem Herrn; nun wollte ihm dieser wegen einer solchen Kleinigkeit den Laufspaß geben. Freilich begriff Dora nicht, wie sie Heinsrichs Willen ändern solle. Ihr Wunsch, ihre Besürwortung waren ja schon ein hinreichender Grund für den Apotheker, auf dem einmal gesaßten Entschlusse zu beharren.

Bei Tisch wurde Kordes abgerusen und erhob sich so ungeschickt, daß er den Stuhl umwarf. "Na, na, wo haben Sic denn" — setzte Heinrich zornig polternd an und ließ die eben zum Munde ge= führte Gabel wieder auf den Teller gleiten. Einige Augenblicke später suchte er nach dem Pfeffer und fand ihn nicht. Mit einer nicht mißzudeutenden Miene des Tadels erhob er sich und eilte ans Büffett.

"Etwas fehlt doch immer!" murmelte er. "Ich werde fortan Lene für das richtige Tischdecken ver= antwortlich machen."

"Sie beckt ja jeden Tag!" erwiderte Dora.

"So? Ich glaubte, Du besorgtest das, weil nie etwas in Ordnung ist" —

August stieg bei diesen Worten das Blut in die

Schläse; er schaute ängstlich zu seiner Herrin hinüber, die in aufglühender Beschämung das Auge senkte und nur mühsam an sich hielt. Unglücklicherweise befand sich nun kein Pfeffer in der herbeigeholten Büchse, ein entschuldbarer Mangel, da Heinrich das Gewürz nie zu der Speise des heutigen Tages begehrt hatte.

"Zum Donnerwetter mit Deiner Wirtschaft!" rief der Apotheker, ganz von seiner schlechten Laune beherrscht, und stieß die Dose auf den Tisch.

"Ich denke, wir sind hier in unserer Wohnung und nicht in einem Wirtshaus," stieß Dora mit bes bender Stimme heraus.

"Schweig!" rafte der Mann, und schlug mit der geballten Faust so heftig auf den Tisch, daß die Gläser klirrten.

"Aber Herr Heinrich!" stieß nun auch August heraus.

"Nun?" rief der Apotheker und warf einen wild herausfordernden Blick auf den Sprechenden. "Sie wünschen?"

Semmler wurde totenbleich, sah dem Apotheker fest ins Auge und öffnete den Mund zum Sprechen.

"Bitte, laffen Sie" — bat Dora flehend, und August schwieg.

Heinrich aber rollte die Augen, streckte seinen

langen, mageren Oberkörper in die Höhe und sagte, zu seiner Frau gewendet: "Ich verbitte mir alle, alle Deine" — und sich unterbrechend, zu August: "Wenn Ihnen etwas an meinem Tisch und in meinem Hauß= wesen nicht recht ist, steht es Ihnen jederzeit frei —" In diesem Augenblicke öffnete sich die Thür und Kordes kehrte zurück.

"Ich ersuche Sie, einen Augenblick draußen zu verziehen", rief der Apotheker ihm zu, und Kordes, noch blassen Angesichts von seiner Krankheit her, versichwand mit ängstlichem Ausdruck.

Nun siegte wieder Doras gutes Herz über ihren Zorn. "Ich bitte Dich inständigst, Heinrich", hub sie sanft an, "vergiß die Sache und laß namentlich einen Unbeteiligten nicht für meine Versehen büßen!"

Aber bei dem Apotheker bewirkte diese Sanstmut gerade das Gegenteil von dem, was seine Frau zu erreichen wünschte. Dora erlangte ja dadurch einen Vorteil über ihn und demütigte ihn vor seinem Un=tergebenen. Das sachte seinen Jähzorn nur noch mehr an.

"Ich wünsche keinerlei Mahnungen von Dir zu hören! Schweig, oder verlaß das Zimmer!" herrschte er seine Frau mit grenzenloser Rohheit an. "Sie aber, mein Herr —"

Indessen, jetzt war es auch mit Augusts Mä=

ßigung zu Ende. Sein ritterlicher Sinn, sein Mitsgefühl und seine Liebe warsen alle Rücksicht beiseite. Ihn beherrschte nur der eine Gedanke, für seine Herrin einzutreten. Das Auge fest auf den Spreschenden gerichtet, sagte er:

"Ich habe vollkommen verstanden, was Sie mir sagten, einer weiteren Erklärung in meiner Sache bedarf es nicht, Herr Heinrich. Was aber noch keine Erledigung fand, ist Ihr Benehmen gegen Ihre Frau Gemahlin. Ich protestiere dagegen, daß in meiner Gegenwart einer Dame in so maßl . . ."

Aber der Apotheker ließ ihn nicht ausreden. Wie ein Wolfshund richtete er sich empor und wies mit vor Wut bebender Hand nach der Thür. Noch zögerte August, er wollte weitersprechen, aber Doras eindringliche Stimme traf sein Ohr, und ihr flehens der Blick ergänzte alles übrige.

Er gehorchte, neigte sich herab, berührte ihre Hand und verließ, ohne Heinrich eines Blickes zu würdigen, das Zimmer.

Raum hatte sich die Thür geschlossen, als der Apotheker auf seine Frau zueilte. Er fletschte die Zähne, und seine Augen glühten. Sie sloh und wandte sich zur Thür. Aber er vertrat ihr den Weg und packte sie an den Arm.

"Elende, undankbare Kreatur!" schrie er. "Ich

will Dich lehren! Vom heutigen Tage an sollst Du mich kennen lernen! Alle die schmachtenden Lieb= haber und Klatschschwestern werde ich beseitigen und abwarten, wer endlich die Oberhand behält! So, nun dort in die Ecke und nicht gerührt" — Mit diesen Worten schleuderte er sie von sich, verließ das Zimmer und rüstete sich zum Gange nach der Vogelwiese.

Als Lene bald darauf den Tisch abräumen wollte, fand sie ihre junge Herrin ohnmächtig auf dem Boden ausgestreckt. "D, die Frau! die Frau! Was ist mit unserer Frau!" jammerte das Mädchen wehklagend und suchte Dora emporzurichten.

Nach geraumer Zeit gewann diese ihr Bewußt= sein zurück. "Es ist nichts, es ist nichts. Laß nur Lene!" beruhigte sie sanst. "Ein leichter Schwindel. Es hat nichts auf sich." —

Nach diesen Worten erhob sie sich mühsam und legte, um ihre Erinnerungen zu sammeln, die Hand an Schläfe und Stirn.

"Na, das ist man gut," erwiderte die teilnehmende Person, vor Aufregung noch sast atemlos. "Aber schrecklich blaß sieht die Frau aus, wie eine Leiche!"

Wenige Minuten später eilte Dora bloßen Hauptes über die Gasse und öffnete die Thür des elterlichen Hauses. In diesem Augenblicke kam's die Straße herauf. Es waren Schüßenbrüder, die ihre

Frauen zum Festplatz eingeholt hatten. Die Musik spielte einen prächtigen Marsch. Die sonnenbeschiesnene Straße, noch eben still, wurde plötzlich belebt, die Jugend marschierte im Militärschritt nebenher und im nu guckten ringsum neugierige und versgnügte Gesichter aus den Fenstern.

"Was ist, was ist? Dora, mein teures Kind!" rief die Doktorin, als die junge Frau wimmernd im Wohnzimmer niedersank, und das thränende Antlit in ihren Schoß vergrub.

In durch Schluchzen unterbrochenen Worten berichtete Dora ihrer Mutter die eben stattgehabten Vorfälle.

Frau Paulsen traten bei dieser Erzählung die Augen fast aus den Höhlen. Die scharfen Züge des Gesichts bedeckten sich mit einem unheimlichen Rot, und ihre Hände zuckten. Zu sprechen vermochte sie nicht; sie konnte sich nur niederbeugen, ihr Kind umsschlingen und mit ihm weinen.

Und just in diesem Augenblick drangen durch die geöffneten Verandathüren die letzten, lieblich lustigen Töne der sich allmählich verlierenden Marsch=musik herein, und einigemal war's, als ob sich der Zug nicht entserne, sondern erst herankomme; deutlich scharf, wie in unmittelbarer Nähe erklang's! Aber nur die heller schwingenden Schallwellen täuschten

in der sonnenreinen Luft. Nach und nach verswischten sich Ton und Melodie. Leise, — immer leiser verklang's in der Ferne, und zuletzt drang's nur noch einmal wie ein vergnügtes Lachen herüber — — Nun war's still, ganz still, und im heißsbrütenden Sonnenschein und in gewohnter Einsamfeit lagen wieder Straßen und Gassen. —

## Vierunddreißigstes Kapitel.

Der zweite Tag des Vogelschießens verlief fast noch lustiger als der erste.

Einige besser gestellte Schüßenbrüder hatten den übrigen Festgenossen am Morgen vor dem Auszug ein Frühstück in ihrem Hause angeboten, und auf diese Einladung von keiner Seite Absage erhalten. Dadurch verzögertesich der Abmarsch, aber die Stimmung war, als er nun endlich erfolgte, bereits eine so animierte, daß die neugierigen Zuschauer an den Fenstern mit einem Hurrah! begrüßt wurden, einige ehrenwerte Gildensbrüder schon beim Marschschritt recht bedenklich schwankten, und der Schneider Schwanzleutnant mit dem Sparkassengesicht sogar gesenkten Hauptes, und still vor sich hinlächelnd, einhertorkelte. Gleichsam mechanisch bewegte er sich, und versuchte Schritt zu halten, ohne daß es ihm indessen gelingen wollte.

"De Swansleutnant Chrischan Neihnadel schall leben! Hurrah!" schrieen einige vorlaute Jungens an der Marktecke und erwarteten dafür einen wütenden Blick. Aber der Schneider lachte, blinzelte, ohne emporzuschauen, mit den Augen und that, als ob er eine dritte, unbeteiligte Person sei. Ja, er lachte über sich selbst, er hatte Humor. —

Welch ein tiefblauer Himmel spannte sich über der grünen, festlich schimmernden Schützenwiese aus. Und wie reizvoll erschien drüben die See mit ihren in Silberschnee verwandelten Wellen, und welch wunderbarer Hauch kühlte die heiße Luft, in der die Vögel lustig zwitscherten, nun, da sie sich an das unheilige Geräusch der Musketenschüsse gewöhnt hatten.

Und während draußen das Tam=Tam erscholl, und Jubel die Luft erfüllte, Drehorgel und Konzert=musik sich mit den Gesängen der angeheiterten Schützen=brüder vermischten, während alles fröhlich war, und sogar Heinrich mit seinen großen Zähnen lächelte, weil der etwas angeheiterte Bürgermeister ihn in die Sche des Königszeltes zog und unter Händeschütteln und sansten Vorwürsen um seine Freundschaft buhlte, saß Dora ratlos neben ihrer Freundin Sophie in der abgelegenen Gasse im kleinen, dumpfen Stübchen und bat um Trost und Kat.

Der Physikus hatte erklärt, er wolle mit seinem Schwiegersohn reden, energisch reden. Doras Bericht hatte ihn so erschüttert, daß er anfänglich keines Wortes mächtig gewesen war. Nie in seinem Leben hatten ihn die Seinigen in einer so furchtbaren Aufregung gesehen.

Beide Eltern sprachen zum erstenmal das Wort Trennung aus. So konnte, so durfte es nicht weiter gehen! Wollte Heinrich nicht versprechen, der Tochter rücksichtsvoller zu begegnen, wollte er sein empörendes Betragen nicht ändern, so sollte Dora in das Haus ihrer Eltern zurücksehren. Es mochte dann kommen, was wollte.

Die junge Frau empfand es tief, daß man ihr nicht gleich nach diesen Vorgängen eine Zuflucht anbot, aber sie drang nicht darauf, weil sie noch immer die Rücksicht gegen die Ihrigen über das gewaltsame Drängen ihres Herzens stellte. Freilich schmerzvoll schnitt es ihr ins Innere, daß Frau Paulsen selbst in diesem Augenblicke von der Zukunft sprach und gewisser Rücksichten erwähnte! Sogar in einem derartigen Moment mischte sich die Anbetung vor dem Gelde in die Gedanken der Ihrigen.

Unter solchen Empfindungen eilte die junge Frau zu Sophie. Sie mußte ihr Herz in eine menschliche Seele ausschütten, die teilnehmend, ohne Nebenbedenken, ihr zuhörte. Die alte Dame rüstete sich gerade, um mit Frau Senator Ellisen auf die Schützenwiese zu wandern. Als sie Dora ins Auge blickte, sah sie gleich, daß etwas ganz Ungewöhnliches, — Schrecksliches sich ereignet habe. Kasch nahm sie Mantel Heiberg, Apotheter Heinrich. 2 Aust.

und Hut ab, und zog die junge Frau teilnehmend in die Sofaecke.

"Bitte, liebe Sophie, es ist ganz milde, ganz sommerlich draußen, — einen Augenblick das Fenster — ich ersticke fast" — hub Dora an, bevor die alte Dame zu einer Frage gelangte.

"Gewiß, gewiß, meine süße Dora" — erwiderte diese geschäftig und entschuldigend, "ich wollte gerade lüften."

Im nächsten Augenblick schlang Dora die Arme um die Schultern ihrer treuen Freundin, und jetzt erst brach sich ihr Schmerz ganz und zerging in Thränen. Vordem hatten sich wohl sickernde Tröpfslein abgelöst, jetzt flutete es aus den kranken Augen über, als ob eine heiße Quelle sich Bahn suche. "Bin ich denn eine so weichmütige und sentimentale, eine so anspruchsvolle Natur, daß ich immer und immer wieder klagen und weinen muß, Sophie? Giebt es Menschen, die ein gleiches, oder gar ein viel größeres Herzeleid haben, und es geduldiger und mit größerer Sanstsmut ertragen? Sind sie klüger, stärker und deshalb unempfindlicher und glücklicher?"

"Vielleicht, vielleicht, meine süße Herzensfrau. Andere fühlen und empfinden weniger tief, aber ich möchte glauben, ein solches Schicksal verhängt der liebe Gott doch nicht allzu oft über seine Geschöpfe," erwiderte die Alte und wischte sich bei Doras des mütiger Selbstanklage gerührt über die Augen. "Dein Mann ist ja kein Mensch, das ist ein herzloser Böses wicht, für den in meinen Augen keine Buß-Marter zu groß wäre. Höre Dora", suhr sie fort, nachdem die junge Frau ihr noch einmal alles wiederholt hatte, "gehe aus dem Hause, heute noch! Komme zu mir, wenn Deine Eltern noch schwanken, und wenn nicht anders, flüchte Dich zu Deinem Onkel nach Mecklenburg."

Namenlos glücklich machte sie die junge Frau durch diese Aussicht. Fort! Ihn nicht mehr sehen, bei dessen Anblick ihr Herz bebte; seine Stimme nicht mehr hören, die ihr wie das Bellen eines Schakals klang; von ihm nicht mehr abhängig sein, den sie so glühend haßte, daß sie ihn hätte zerreißen,—töten können.

Und dennoch — wie marterte gleichzeitig Sophie mit ihrem Vorschlage, zum Onkel zu fliehen, unbeswußt Doras Inneres! Rief sie ihr doch dadurch Bernhard ins Gedächtnis zurück! Gerade vor einigen Tagen hatten Paulsens erfahren, daß er sich neben seinem Papa als Arzt niedergelassen habe, um allmählich dessen Praxis zu übernehmen. Es war ihm an einem anderen Orte nicht nach Wunsch gegangen.

"Ja, ja, das möchte ich!" stürmte es durch Doras Brust. Und: "Nein, nein, das ist unmöglich. 28\* Es wäre unzart, berechnend," — flüsterte ihr eine andere Stimme zu. "Ja, wenn Bernhard nicht am Orte wäre, dann zum Onkel zu flüchten —?"

Als die junge Frau endlich nach mancherlei trostreichen Worten von Sophie Abschied nahm, hatte sie sich etwas beruhigt. Durch das Gespräch mit der alten Freundin war ein Entschluß in ihr gereift, der sie so ausschließlich beschäftigte, daß das jüngst Erslebte gegen ihn zeitweilig in seiner Bedeutung völlig zurücktrat.

## Künfunddreißigstes Kapitel.

Doras Tagebuch.

Ich muß mich heute wieder zu meinem Tages buch flüchten. Wenn ich die Feder zur Hand nehme, vermag ich meine Gedanken besser zu ordnen. Beim Schreiben gewinne ich leichter die Klarheit, die mir so not thut.

Sonst drängt ein Gedanke den anderen, und ein neuer, dritter verschlingt den früheren. Ehe ich es selbst weiß, befinde ich mich wieder auf dem Punkt, von dem ich ausgegangen, und grüble zwecklos hin und her. Ich will jetzt endlich einen Entschluß fassen und ihn zur That machen. Das Leben, welches ich führe, ist qualvoll, unerträglich. Unglücklicher, als ich mich fühle, kann ein Mensch nicht sein. Körpersliche Schmerzen kenne ich auch, aber sie sind nichts gegen die aufreibende Qual meines Innern.

Jeder Tag in meinem Leben war früher ein Ereignis. Wenn ich morgens erwachte, lachte mich der junge Tag freundlich und verheißungsvoll an. Wein Herz schwoll über in glücklichem Frohsinn.

Der Gedanke an meine Pflichten erfüllte mich mit einem fast ungestümen Drange. Mein Zimmer war mein Schatkästlein. Jedes einzelne: der Verkehr mit Freunden, ein Gang in die Natur, Musik, Lesen, Geselligkeit, und was immer es sein mochte, hatte seinen besonderen Reiz, und die kleinsten Freuden nahm ich als unverdiente Geschenke entgegen, als wären es die größten. Jett ist alles in mir erstickt. Was mich früher anregte, fesselte, begeisterte, was mich heiter, zufrieden und glücklich stimmte, hat seine Farben und seinen Glanz verloren. Stets drängt sich meine trostlose Che, schiebt sich Heinrich mit seinem Thun und Lassen in meine Gedanken, und so entsetzlich unglücklich, elend und verlassen fühle ich mich, daß mir immerfort die Thränen aus den Augen brechen, sobald ich allein bin. Mich dürstet nach Teilnahme, nach Verständnis, nach Liebe, aber seit meiner Ver= bindung mit diesem Manne blieb mein Inneres un= Muß nicht der stärkste Baum verdorren, erquictt. wenn man ihm Wärme, Licht und Luft entzieht? Gewiß! Und so verdörrt auch mein Herz und muß sterben, wenn ich in diesem Hause bleibe!

Was ist geschehen, und was soll ich thun? Trage ich Schuld an diesem neuen Zerwürfnis? Gleichviel! Aber ist es möglich, daß in meinem Verhältnis zu Heinrich je eine günstigere Wendung eintreten könnte? Nein! Ich habe alles ängstlich vermieden, was ihm Grund zur Unzufriedenheit geben könnte. Ich habe mich redlich gemüht, trot meiner Gleichgültigkeit, meines Abscheus, ein leidlich gutes Verhältnis zwischen uns herbeizuführen. Aber das ist's ja eben! Unbe= rechenbar sind seine Launen. Ein Staubkörnchen vermag ebenso gut die Veranlassung zu geben, daß er mir in ungerechtester Weise begegnet, wie ein anderes Nichts! Ich durchschaue ihn zu sehr, um mir irgend etwas für die Zukunft zu versprechen; auch find unsere Charaktere zu verschieden, um sich jemals zu berühren. Er ist ein berechnender Mensch ohne Nur das Außerliche gilt für Tiefe und Wärme. ihn. Die Erreichung seiner selbstischen Zwecke erfüllt allein seine Gedanken, und seine Herrschsucht ist maß= los. Er hat für mein Wesen, für mein Kühlen und Empfinden durchaus kein Verständnis. Ich haffe zudem den äußeren Schein, die Prunksucht, die Lüge, und gerade nur diese Eigenschaften verlangt er von mir; sie würden ihn, wenn ich sie befäße, mit weit größeren Fehlern, als ich solche habe, versöhnen.

Als er mich heiratete, war ich ein unerfahrenes Kind. Aber er leitete und erzog mich nicht; er forderte in thörichter Borausssetzung ein fertiges Geschöpf. Er diktierte, daß ich das Herz eines Engels und die Geduld eines Gottes ihm entgegentragen solle, und ich war doch auch nur ein schwacher, fehlender Mensch.

Ich bezwang eine andere tiefe, leidenschaftliche Liebe um zwingender Pflichten willen; er wußte das in seiner Klugheit, aber er baute mir keine Brücke, um mich ihm zu nähern. Es giebt kein gesundes menschliches Verhältnis, in welchem nur immer allein der eine Teil der Geber, der andere der Empfänger ist. Nur, indem jeder sein Bestes giebt, entsteht ein Himmel hier auf Erden. Seltsam! Nichts in der Welt erfordert so viel Erfahrung, kluge Kücksicht, nichts so vornehme Eigenschaften, wie die She, und doch betreten die Menschen diesen heiligen Tempel mit so leichtsertigen Schritten, als ob sie ins Weinhaus eilten.

Ich verabscheue, ich hasse Heinrich! Aber dieser Haß entsprang nicht aus Groll, daß er mein junges Leben ver= nichtete; er entstand und ward genährt durch den Anblick der scheußlichen Maske, mit welcher er in der Welt umher= geht. Er heuchelt den gerechten und ehrenwerten Mann und ist ein Schurke, wenn er gleich nicht stiehlt und mordet.

Und dieser Abschen und dieser Haß fördert meine Entschlüsse. Ich fürchte mich vor den Leidenschaften, die in mir aufgelodert sind! Sie könnten, — o, daß ich selbst dieses aussprechen muß, hier, wo meine Seele ihre geheimsten Gedanken flüstert, — mich zu einem — Verbrechen treiben. Ich habe mich schon bisweilen schau=

dernd bei dem Gedanken ertappt, wie ich mit künstlichen Mitteln, — mit Gewalt, mich seiner entledigen möchte! Mit Gewalt? Entsetlich! — —

Und in der Erkenntnis, daß ich weder eine größere Duldsamkeit und Sanftmut zu üben, noch zu einer stärskeren Unterordnung unter Heinrichs Willen mich zu zwingen vermag, auch daß er, ein Mann in reiferen Jahren, sich niemals mehr ändern wird, — will ich mich von ihm scheiden lassen.

Ich habe Arme zum Arbeiten, Willen, die äußersten Entbehrungen zu ertragen, demnach die Kraft, das geringste Los einzutauschen gegen die widerwärtige Lüge des Wohllebens und äußerlichen Scheinglückes, zu der ich mich zwingen muß. Ich will das Haus fliehen, in welchem ich mich mit dem Grauen eines Gefangenen aufhalte.

Kann ich noch einmal glücklich werden? Ich hoffe es! Noch besitze ich die Achtung guter Menschen und die Liebe meiner Eltern. Sind sie schwach, so sind sie doch voll Güte und Barmherzigkeit, und meine Zuneigung verschwand nicht, indem ich ihre Fehler erkannte. Großer, gütiger Gott! Segne meinen Entschluß! Laß mich auf Deiner schönen Welt noch einmal reine Freuden des Glückes genießen. Schenke mir die Freiheit, die Du dem kleinsten Vogel in den Lüsten gewährst. Erlöse mich aus der Nacht dieses Daseins!

## Sechsunddreißigstes Kapitel.

Der dritte und letzte Tag des Festes war ge= kommen. Man wußte es vermöge einiger kleiner Kunstgriffe einzurichten, daß gegen Abend der ent= scheidende Schuß siel, durch den der neue König in seine Würden eintrat, und die Feier ihren Abschluß erhielt.

Bur frühen Mittagsstunde fand auch das gemeinssame Festessen der Gildenbrüder im Königszelt statt, und böse Zungen behaupteten, daß manches Schneiderslein den Magen durch allerlei Fastübungen für diesen Schmaus vorbereitet habe. Glitsch, sonst unter den Lohndienern voran, hielt sich diesmal zurück. Er war selbst Schützenbruder, und Gast und Diener zugleich zu sein, das hatte noch kein Sterblicher vermocht. So beriet er denn die Sachlage mit seiner Frau Emilie und entschied sich, diesmal in ersterer Eigenschaft am Feste teilnehmen zu wollen. Nieteschwanz führte Mile, der Barbier dessen Frau, der stille Sänger-Stuhlsmacher von der Hochzeit die Schwester Emma. Letzeteres gab den Leuten allerdings mancherlei zu reden.

Es war wirklich ein außerordentlicher Tag. Mit

doppeltem, aus dem Nachbarztädtchen beordertem Musikstorps marschierten die Schützenbrüder, die Frauen am Arm, hinaus, und Böllerschüsse verkündeten den Besginn des Festmahls. Es war ein buntes Durcheinsander, bis alle ihre Plätze gefunden hatten, aber schließlich gelang es einem jeden.

Geschäftig liefen die Lohndiener mit den dams pfenden Suppentellern umher, holten und brachten den bestellten Wein und seufzten unter den Anforderungen der nie schnell genug zu bedienenden Gäste.

Anfangs vollzog sich alles in gemessener Ruhe. Lobende oder tadelnde Bemerkungen über die Fleisch= brühe erfolgten wie sonst, die Konversation schleppte zunächst wie immer, und der Margaux ward vor= läusig noch mit einer gewissen Beschränkung ge= nossen. Als aber das Suppenfleisch verzehrt wor= den war, ward auch den Flaschen stärker zugesprochen, und eine größere Ungezwungenheit in der Unter=haltung trat ein.

Die Stimmung begann lebhaft zu werden. Mile beobachtete die Gesellschaft mit Argusaugen. Jedes Kleid der Cappelner Damen unterlag ihrer genauen Musterung, und lauter oder leiser knüpfte sie an die einzelne Beobachtung ihre Bemerkungen: "Von der ist auch kein Geld zu kriegen! Alles oben auf, — nichts dahinter!" oder: "Teurer Stoff, sitzt aber schlecht.

Natürlich aus Hamburg! Die denkt ja immer, hier ist nichts Ordentliches zu haben."

Und so ging es fort. Ebenso absprechend besgegnete Mile auch dem Gemahl, wenn er irgend eine harmlose, ihr nicht zusagende Bemerkung machte. Es war bereits ein recht häßlicher Ton zwischen dem Chepaar eingerissen.

Überall bekannte Gesichter! Da waren Dr. Schübelers, Paulsens, Pastor Engels, Kuchens, Ellisens und Advokat Tach. Auch Herr von Tapp war im blauen Frack und Lackstiefeln erschienen, aß mit vorsichtiger Auswahl und hielt sich an den Cham=pagner, weil er den Festessen-Kotwein mit seiner ver=heerenden Wirkung kannte.

Etwas Lieblicheres als Christine und Dora konnte man nicht sehen. Das Gesicht der letzteren hatte sich durch stille Blässe und einen schwermütigen Blick verseinert; auf Christinens Wangen ruhte die sanste Röte des Glücks, den Mund umspielten reizende Geister der Schalkhaftigkeit, und in ihren Augen glänzten silberfunkelnde Punkte der Fröhlichkeit.

Mit immer neuen Flaschen eilten die Lohndiener herbei, immer höher stieg der Taumel der Freude.

Beim Gemüsegang ward bereits jener übermütig knallende Laut der geöffneten Champagnerflaschen hörbar, der als leichtsinniger Herold der steigenden Lust voranzuschreiten pflegt. Er drang von der Mitte der Tafel her, wo der Adel, das Militär a. D., die Bäter der Stadt, die Beamten und was sich sonst besser dünkte als der Durchschnitt der Menschspeit, Platz genommen hatten.

Und nun folgten auch die übrigen Gänge. Bald sah man ringsum die Champagner-Spitzläser gefüllt in ihrer doppelten Färbung von Hellgold und Schnee, und die Flecken auf den Tischtüchern als Zeichen der überschäumenden Ungeduld der Geister des Weins. Abermals wurden Fleischspeisen in staunenswerter Menge verzehrt, und die Gemüse zergingen fast schon unter den Blicken der Gäste.

Unter sothanen Umständen, aber auch entsprechend einer weisen Sitte, hielt der Festordner den Augensblick gekommen, an einen zeitweiligen Aufbruch zu mahnen. Man folgte seinem Ruf, erhob sich, und wanderte hinaus, um, wie es im Volksmunde hieß: "nu ers mal en beten sakken to laten." Und in der That hatte sich bei der Rückkehr zur Tafel wieder ein so wundervoller Appetit eingestellt, daß das nun folgende Geslügel in kürzester Zeit den Angriffen der Schmausenden erlag.

Nach dem Toast auf den Landesherrn, den Bürgermeister Friedrichsen mit zurückgelegtem Kopf und Autoritätsfalten auf der Stirn in würdiger Weise ausbrachte, erfolgte ein solcher auf den bisherigen Schützenkönig. Seine Tage waren gezählt, und er nahm deshalb auch mit einer starken Beimischung von Wehmut die dargebrachten Huldigungen entgegen.

Und nun waren auch die letzten Schranken gesfallen. Die Gesellschaft gab sich der ausgelassensten Lust hin. Alle die sansten und versöhnlichen Gesühle, welche der leichtsertige Wein fördern hilft, stiegen in der Brust der Festgenossen auf, und jene Ungebundensheit der Stimmung entstand, für welche der fröhliche Trinker allemal eine schwere Buße zahlen muß. Abler und Heinrich stießen mit einander an, als ob sie Zwillingsbrüder seien, und der Bürgermeister sandte dem neuen Senator einen Blick hinüber, in dem eine Welt von herzlicher Gesinnung sich ausdrückte. Selbst Nieteschwanz wurde gesprächig, und der Stuhlmacher begann schon wieder leise vor sich hin zu singen.

Um zwölf Uhr hatte man sich zu Tische gesetzt, um vier Uhr wurde die Tasel aufgehoben. Draußen harrten die Musikanten, und unter den Klängen ihrer lustigen Melodieen setzte sich die Festgesellschaft in Beswegung. Zwar, es war draußen heiß, die Sonne brannte vom Himmel, und ein Gefühl dumpfen Kopfswehs und ein drückendes Unbehagen bemächtigte sich bereits vieler, die dem lachenden Gott zu oft und zu zärtlich zugesprochen hatten.

Jur Abwechslung machte der Festordner-Schwesels holzsabrikant den Vorschlag, einen Gang nach der nahegelegenen, neuerbauten Braucrei zu unternehmen, und derselbe fand allgemeinen Beisall. Ja, das war eine gute Idee; in den Kellern drüben war's kühl und erfrischend, und ein Gläschen Bier würde jetzt trefflich munden! Alle wandten den Blick hinüber. Vom Turm des Hauptgebäudes wehte zu Ehren des Tages eine bunte Flagge in den Landessarben. Die Brauerei sah überaus einladend aus. Da zudem die meisten die schönen Kellereien, Nebengebäude, Stalslungen und Gärten noch nicht in Augenschein gesnommen hatten, lag in einem Abstecher dahin ein doppelter Reiz.

Auch Tibertius bot seinen beiden Damen den Arm und setzte sich mit Schübelers und Tachs sowie mit der übrigen Gesellschaft in Bewegung. Als die Fußgänger den Saum der Wiese erreicht hatten, ersicholl von drüben her lautes Hurrah, und unwillstürlich wandten sie sich noch einmal um.

Es war ein lustiges Bild. Auf der grünen, sonnendurchleuchteten Fläche tauchten die weißen Zelte mit ihren bunten Fähnchen reizvoll auf. Das muntere Volk stand in großen und kleinen Gruppen umher, und an der Stadtseite zogen in langen Scharen die noch zurückgebliebenen Bewohner Cappelns hers

bei, um an dem Feste teilzunehmen. Und alles war umrahmt von dem Smaragdgebüsch der naheliegenden Gärten und gehoben durch das Blau der heimlich slüsternden See. Wie schimmerten die jenseitigen User der Bucht mit den schmucken Dörfern, roten Dächern und Schornsteinen, denen der weiße Rauch entstieg, als schwebten junggeborene Wolfen aus den lichten Tiesen zum dunkleren Horizont empor. Dazu ein wundervoller Sonnenhimmel mit zartsädigen, schnees weißen Inseln, die droben in der blauen Höhe schwammen, als ob sie sich verschämt aus der Unsendlichseit hervorgestohlen hätten und nun die reinen Himmelsbahnen in unschlüssigem Schweben bevölkerten.

Und da auf einmal mitten in den ausgelassenen Fest=
jubel hinein drang von der Brauerei her ein furcht=
barer Schrei durch die Luft, ein so entsetzlicher Schrei
aus einer angsterfüllten Seele, daß der Knall des
eben wieder aufgenommenen Musketenfeuers dagegen
kaum wie das Platzen eines Zündhütchens klang,
ein Ton, vor dem die Luft des Tages vergehen
mußte, der das Getier in der Luft erschreckte und die
Menschen ringsum auf Augenblicke angstvoll auf=
horchen ließ.

"Was ist's? Was ist's?" riefen die Näherstehen= den den von der Brauerei Herbeieilenden zu, sie mit Fragen bestürmend. Einer antwortete zögernd, verstört und so ersgriffen von dem Geschehenen, daß er mitten im heißen Sonnenschein zu frieren und zu zittern schien. Es war Tibertius, der, den Physikus suchend, über das Feld eilte.

"Was sagt er? Wer?" erhoben sich die Stimmen und trugen die Kunde weiter.

"Wic, Dora? Meine Tochter?" stieß in jäher Angst der Mann heraus, den Tibertius nun endlich gefunden hatte, und der in atemloser Hast dem Orte des Unglückes zueilte.

"Wer? Wer?" drängte sich nun auch Mile fragend an ihren Mann.

"Frau Heinrich ist plötzlich blind geworden. Die Kälte in dem Brauereikeller ist ihr auf die Augen gefallen. Stockblind; sie kann nichts sehen. Es ist der schwarze Star, sagen sie, — sagt Dr. Schübeler!"

"Blind? Blind?" rief entsetzt die Umgebung, und schrie die Schneiderin. Bei diesen Worten zuckte selbst in dieser kalten Brust ein Gefühl tiefen Mitleids auf.

Während Augenblicke war die Teilnahme für die im Städtchen so hochgeachtete und verehrte junge beiterg, Avotheter Beinrich. 2. Aust. 29 Frau eine so allgemeine und aufrichtige, daß auf dem ganzen Festplat von nichts anderem gesprochen ward. Plöpliche Unglücksfälle ereignen sich jeden Tag. Was aber soeben in der Brauerei vor sich gegangen, war etwas so Entseyliches, überragte das Leid, das über Menschen zu kommen pflegt, so weit, daß sich in das Bedauern sogar ein allgemeines, angstvolles Unbehagen mischte. Und hätte es sich nicht um ein ge= meinsames Fest gehandelt, würde dasselbe auch zu einem lebhafteren Ausdruck gelangt sein, ja, der Bor= fall würde wohl Veranlaffung gegeben haben, die Keier zu unterbrechen. Nun aber verschlang das fortreißende Vergnügen den anfänglich so erschütternd wirkenden Eindruck fast ebenso schnell, wie er ent= standen war. Morgen war auch noch ein Tag, um tröstende Worte zu sprechen, und zudem vermochte ja keiner an dieser traurigen Thatsache etwas zu ändern.

So geschah's denn, daß bald niemand des Vorsfalls mehr gedachte. Auch die Natur hatte ihr Gessicht nicht verändert. Der Himnel wölbte sich in seiner Bläue wie vordem, die See schob ihre sanst rauschenden Wellen gleichgültig an den Strand wie immer, die Bäume prangten in ihrem grünen Laub, und die Luft war erfüllt von Jubel und fröhlichen Lauten wie bisher.

Wir, die wir uns in die Natur flüchten, wenn Sorge und Qual unsere Seele martern, die wir in ihrem Anblick Trost, Ruhe und Selbstvertrauen zus rückgewinnen, vermissen nur zu oft ihr thränendes Auge, welches uns zeigen soll, daß sie mit uns fühlt und empfindet. Aber ihr Niobe-Antlit bleibt stumm, unverändert.

Und dennoch ist sie die einzige wahrhafte, wenn auch unsichtbare Trösterin unserer gebrochenen Herzen, ist sie allein die Besiegerin unseres Schmerzes und legt den Balsam auf unsere Seele, dessen wir be= dürfen, um uns mit der Grausamkeit des Lebens abzufinden. Wir sehen auch den lebendigen Gott nicht, und fühlen doch sein unsichtbares Walten; wir wissen, daß es des Allmächtigen Atem ist, der uns anweht aus der uns umgebenden Welt; wir erblicken sein geheiligtes, ewiges und erhabenes Angesicht und sein mitleids= volles Auge in dem Trostbilde der Katur. sich zu ihr flüchtet, legt sein bedrängtes Herz an des Schöpfers Brust, und noch nie verweigerte der barmherzige Gott hier seinen Geschöpfen Linderung durch Vergessen, welches das Herrlichste ist, was dem vom Leide gemarterten Menschenherzen gewährt werden kann. Es ist der Schlaf der Seele!

Wie aber tötet der Blinde die Pein, die ihn quält, er, der dies wundervolle Bild nur ahnen, nicht sehen kann, sich an seinem Anblick nicht zu erfreuen vermag, den verschlossen ist das Werden, Wachsen und Prangen der Natur mit all' ihren bezaubernden Schönheiten, dem die Pforte zum Eingang der Seele fehlt: das Auge, das aufsaugende Organ für alle Erscheinungen der ihn umgebenden, herrlichen Welt? —

Von den Gildenbrüdern schossen nur sehr wenige selbst. Einige Geübtere traten meist für die anderen ein. Nun war der lette Schuß gefallen, der Rumpf des Vogels lag am Boden! Ein allgemeines Hurrah! scholl über den Festplatz, das sich weiter und weiter Wie vor einigen Stunden sich alles fortpflanzte. zusammengedrängt hatte, um der Trauerbotschaft zu lauschen, so gingen jett von Mund zu Mund die Fragen nach dem Namen des Glücklichen, für den der Königsschuß gefallen war. Und "Barbier Glitsch!" war die Antwort, und "Glitsch" brauste es über den Plat, durch die Zelte, und "Glitsch! Glitsch!" schrie Mile, geborene Kuhlmann, und sank, erschüttert von der aufregenden Nachricht, Frau Niteschwanz an die Brust.

Noch anziehender war es, den neuen Schützen= könig selbst zu sehen. Er strich sich mit der ange= seuchteten Hand über das Haar und ordnete es gegen die Stirn, er warf den Kopf in den Nacken und zog die zurückgekrochenen Manschetten aus den Ärmeln hervor. So stand er da, und so wartete er der kommenden Dinge. Ja, auch er war überrascht und berauscht, aber keine Miene verriet es. Als gleich nach dem Bekanntwerden des Ereignisses einer der Schützenbrüder an ihn herantrat und zweiselnd fragte, ob er die "königliche Würde" annehme, neigte er mit einem "Direkt! Selbstverständlich!" das Haupt, und als die Honoratioren sich ihm näherten, ihm die Handschüttelten und gratulierten, nahm er die Huldigungen wie ein Mensch entgegen, der die Welt und die Pflichten seinen hohen Stellung kennt, und diese so wenig wie seinen eigenen Wert unterschätzt.

Glitsch war Herrscher durch den Königsschuß, Glitsch war Herrscher durch die Gesetze und den Willen des Volkes, Glitsch verdiente König zu sein vermöge seiner großen Sigenschaften.

Im Königszelt fand die Zeremonie statt. Der Mann mit dem glatten Jungferngesicht löste die Kette von seiner Brust, (zufällig hatte Glitsch sie selbst für die Feierlichkeit geputzt und gereinigt), und dem Mann der praktischen Wissenschaft, dem Mann mit der Diplomatenstirn ward sie umgehängt. —

Nie sah die Welt eine schönere Königin! Emilie setzte ihren Kopf ganz eigenartig auf die Schultern, in ganz besonderer Weise ahmte sie hinten den Pfau nach und warf sich gleichzeitig vorn in die Brust; nie zeigten die beiden Bäckerkringel an ihrer Stirne eine so vornehme Rundung wie heute.

"Was meinst Du?" flüsterte sie dem Gatten zu, nachdem der Sturm der Glückwünschenden abgeschlagen, auch die Zeremonien beendigt waren, und drängte sich mit einer gewissen eisersüchtigen Beflissenheit an den königlichen Urm. "Was meinst Du, Julius? (Wenn Emilie schmeichelte, nannte sie Glitsch stets beim Vor= namen). Wo sollen wir die Gildenbrüder traktieren? Wollen wir sie nach Frahms Gasthof einladen?"

Glitsch überlegte rasch. Seine Eitelkeit stimmte diesem Vorschlag bei, sein Geiz, aber auch seine Klugsheit rieten ab. In demselben Augenblicke jedoch kam ihm der Gedanke, hier sei vielleicht die Gelegenheit gegeben, um zu einer wirklichen Würde emporzusteigen. Gelang ihm eine gute Rede als Schützenkönig, so hob sich seine Popularität, und ein langgehegter, geheimer Wunsch, Stadtverordneter zu werden, bahnte sich das durch an. Nun ja, mochte es denn wirklich ein fünfzig Thälerchen kosten, oder auch mehr. Am Ende, sie hatten's ja!

In diesem Sinne verständigte er seine Gattin, und da sie eifrig beipflichtete, gab er alsbald die Parole: "Frahm's Gasthof" aus.

Die Paare arrangierten sich, die Festordner ver=

teilten die Musik, der König mit seinem Anhang stellte sich an die Spitze des Zuges, die Trompeten erklangen, und der Zug setzte sich in Bewegung.

Welch' eine Stimmung! Nach dem heißen Tage hatte sich die Luft angenehm abgefühlt, und von der Schwüle und den Wirkungen des Festmahls befreit, zogen die Gildenbrüder in der besten Laune in die Stadt. Was heute nicht hinausgewandert war, stand bei dem anbrechenden, lauen Abend vor den offenen Thüren und bewillkommnete mit lauten Zurusen die vorüberziehenden Scharen. Viele schlossen sich dem Zuge noch an, um auf dem Marktplatz, vorm Frahmschen Sasthof, dem Festjubel beizuwohnen.

Frahm war verständigt. Im Auftrag Sr. Majesstät war der Adjutant sogleich in die Stadt gesprengt und auf dem schaumbedeckten Schwarzen des Biersbrauers noch in Zeiten für den Abmarsch des Zuges zurückgekehrt. Als die Schüßenbrüder den Marktsplatz erreichten, war ringsum illuminiert; vor dem Gasthof brannten Fackeln. Auch waren auf die Straße eine Anzahl Fässer geschafft, die zum Aussschank für diejenigen bestimmt waren, welche in den Räumen des Wirtshauses keinen Platz mehr sinden konnten. Die ganze Nachbarschaft lieserte an Tischen, Stühlen, Lampen und Gläsern, was nur irgend aussgeboten werden konnte. Der Marktplatz ward in

einen Festsaal verwandelt; Hunderte und Hunderte nahmen hier im Freien Platz, und viele füllten die geöffneten unteren Zimmer des Gasthofes.

Der Alteste der Altermänner betrat den Balston und hielt eine Rede: Donnernder Applaus, Hurrah, Musik und Gläserklirren! Und dann trat König Glitsch auf und sprach und dankte. Alles horchte atemlos, und nachdem er geendet, spielte die Musik Tusch, und die Lust ertönte von Jubel und Geschrei.

So ging's fort die halbe Nacht in immer ershöhter Stimmung, zuletzt endend mit begeistertem Gesang, an dem alle Anwesenden teilnahmen. Und während es jubelnd durch die lichterstrahlende Sommers nacht klang, die Fröhlichkeit und Ausgelassenheit ihren Höhepunkt erreichte, lag die Apotheke ernst und schweigs sam, vom Mondlicht umflossen, da. In ihren dumpfen, liebeleeren Käumen hockte schlassos, — weinend, — ein blindes Weib, marterte seine Seele und — zweiselte an der Barmherzigkeit Gottes. —

"Fasse Hoffnung, mein Kind, mein armes Kind! Oft macht die Natur die sestesten Glaubenssätze der Wissenschaft zu nichte, und so verzweisle nicht, daß Gott auch Dir gnädig sein werde."

Das waren des Physikus' Worte, als er seine

Tochter an dem Abend verließ, und Frau Paulsen, seit Stunden aufgelöst in Thränen, den dringenden Bitten Doras nachgebend, nun auch endlich die Ruhe suchte.

Und Heinrich? — Er hatte es nicht einmal über sich gewinnen können, dem geknickten Menschenstinde auch nur ein Trosteswort zu sagen.

Ob eins der Mädchen bei ihr bleiben solle in der Nacht? hatte er sie gefragt, bevor er sich auf sein Schlafzimmer begab, und als sie mit dem Kopfe nickte, öffnete er die Thür, verabschiedete sich mit dem einzigen Worte: "Ich werde es ihr sagen," und entsfernte sich.

Da saß sie nun allein mit ihrer Qual und ihrem Schmerz, für die eine Menschenbrust keinen Raum hatte. Martervolle, gräßliche Gedanken zogen durch ihre Seele. — Sterben, sterben. Nicht mehr leben! Darauf ging alles hinaus. Und doch, wie wohl that ihr die mitleidig vorsichtige Hand ihrer Magd, wie erquickend berührte sie deren teilnehmendes Wort, wie zuckte es durch ihr Inneres, als sie fühlte, daß eine dem mitleidigen Geschöpf aus den Augen rinnende Thräne ihr auf die Hand tropste.

Bereits am nächsten Tage reiste Dora in Begleitung ihres Vaters nach Kiel. Dr. Schübeler und der Phhsikus waren zwar übereinstimmend in ihrem Urteil, daß in diesem Fall menschliche Hülfe vergeb= lich sein werde, aber den letzteren drängte es doch, auch die Meinung anderer Ürzte einzuholen.

Nachdem die Untersuchung stattgefunden, bei der neben den in letzterer Zeit aufgetretenen Schmerzen auch auf andere mitwirkende Ursachen der Erblindung zurück= gegriffen ward (auf so vieles, jahrelanges Weinen geriet nie mand), bemühte man sich, Dora durch die Erklärung zu trösten, daß nichts verloren, aber der Zeitpunkt für eine Operation noch nicht gekommen sei. Durch diese und ähnliche Vertröstungen suchte man die mit angstvoller Spannung aufhorchende, arme Dulderin zu beruhigen.

"Sag's mir, Vater", brängte sie auf der Rück= reise flehend und tastete nach des alten Mannes Hand: "Sage mir, ist Hoffnung, daß ich wieder sehend werde? Wie lange kann es währen? Werden Jahre darüber hingehen, oder kann's plötlich kommen? Woran liegt es? Was muß vor sich gehen, damit die Kraft sich von neuem stärkt?"

Während sie sprach, blutete sein Herz und zersging in Mitleid und Trauer. Mit frommer Lüge suchte er sie zu trösten und eine Erklärung zu geben, die sie verstand. Er bedeutete ihr, daß durch den plötzlichen Übergang auß der Hitze in den feuchtstalten Keller eine Lähmung der Sehnerven eingetreten sei. Das komme sehr selten vor, aber man habe ähns

liche Beispiele bei den gesundesten Augen gehabt, und die Wiedergewinnung der Sehkraft sei in solchen Fällen fast immer gegeben. Die Kieler Ürzte hätten geraten, die schmerzhafte Operation noch zu verschieben und zunächst abzuwarten, ob die Natur sich nicht selbst helsen werde.

Dora glaubte ihm, weil sie hoffte, und ward wieder etwas ruhiger und heiterer. Sie knüpfte mit ihren Gedanken von neuem ans Leben an, und selbst in ihrem ehelichen Verhältnis, dessen Trostlosigkeit vor dieser neuen Prüfung in den Hintergrund gestreten war, erwartete sie eine günstigere Wendung. Trot der surchtbaren Erfahrungen besaß sie einen so starken Glauben an die Menschen, daß sie jetzt, nach diesem Unglück, eine sanstere und rücksichtsvollere Begegnung von ihrem Wanne erhoffte.

Rein Tag verging nach der Rückfehr, an welchem Sophie ihre junge Freundin nicht besuchte. Aber sie kam nicht mehr versteckt wie bisher. Das Unglück fragt nicht nach menschlichen Launen. Zahllos waren die Beileidsbeweise vonseiten der Cappelner. Auch Wile Glitsch erschien, um ihr und ihres Mannes Teilnahme auszusprechen.

Selbst die alte Frau Kapitän Lassen machte Dora einen Besuch, hielt lange die Hand der armen Blinden sest und tröstete sie auf ihre Art, indem sie ähnliche, recht traurig verlaufene Vorgänge aus ihren Erinnerungen in ausführlicher Rede hervorholte, ja, mit dem Mangel an Feingefühl, der Leute ihres Schlages fast stets kennzeichnet, das Leiden als un= unheilbar hinstellte. Sie brannte, ohne es zu ahnen, mit glühendem Eisen in die Seele des armen Weibes.

Christine vermochte bei der ersten Begegnung mit Dora kaum zu sprechen; Thränen schossen aus ihren Augen hervor, und das Mitleid überwältigte sie.

Nicht minder bewegt war der brave Tibertius. Er und die übrigen Freunde versicherten die Blinde, daß es nur eine vorübergehende Schwäche sei, die ihr für kurze Zeit die Sehkraft geraubt habe, obgleich nie= mand es glaubte. So holt sich das Mitleid die Lüge her= bei, und so ist oft selbst diese ein erbarmender Engel.

August hatte seine Herrin nach dem Unglück noch nicht wiedergesehen. Bei erster Gelegenheit aber ließ er sich jetzt bei ihr melden.

Als Lene den Auftrag ausrichtete, tastete sich Dora gerade an den Möbeln entlang, um das ansstoßende Zimmer zu betreten. Nun stand sie mit den erblindeten Augen mitten im Gemach und suchte unssicher nach einem Stützpunkt, als Semmler näher trat.

"Geleite mich, Lene", sagte sie, sich gleichzeitig gegen den Sprechenden verneigend, und wandte das Haupt nach der Thür. "Gestatten Sie mir, — das Mädchen ging schon fort," hub August tief bewegt an, und auf Dora zutretend, führte er sie, behutsam stützend, an das Sofa.

Säh wechselnde Farben legten sich auf das Ansgesicht der jungen Frau, und eine brennende Thräne stahl sich aus den erloschenen Augen. Es trat eine kurze, peinliche Pause ein; keiner fand gleich das Wort. Endlich faßte sich Dora.

"Wir haben uns nicht gesehen und nicht gesprochen — seit — jenem Tage, — Herr Semmler. — Ich habe Ihnen noch nicht einmal gedankt, nachstem ich Ihnen so große Unannehmlichkeiten bereitete. Ich höre, Sie werden unser Haus wieder verlassen. Es quälte mich bereits, und es verlangte mich, Sie zu sprechen. Es wäre auch schon geschehen, wenn nicht" — Sie stockte; ihre Stimme zitterte; sie hielt ihm die Hand hin. — "Verzeihen Sie mir." —

Das war zu viel! Sie sprach nicht von dem grausamen Schicksal, das sie betroffen, dessen Eins drücke allein ihr Inneres beherrschen und alles übrige verschlingen mußten, sie beschäftigte sich mit seiner Angelegenheit, sie bat ihm ab, daß er um ihrets willen Kummer gehabt und sich Ungelegenheiten besreitet habe.

"D, meine hochverehrte, liebe Frau!" preßte er heraus. "Sie sprechen von mir, während allein von Ihnen die Rede sein sollte. Ich fand noch keine Worte.
— Vergeben Sie mir. — Meine Teilnahme raubte mir die Sprache. Darf ich es sagen, wie ich um Sie leide, mich um Sie gräme?"

Noch immer hielt er ihre Hand, und sie fühlte den Druck seiner Rechten. Es übertrug sich auf diese nur zu deutlich, was sein Inneres bewegte.

Dora vermochte nichts zu erwidern, diese Augen, die schon so viel geweint, quollen über und über, und die Blässe furchtbaren Seelenschmerzes bedeckte ihre Wangen.

"Ich danke, ich danke Ihnen, mein Freund" — schluchzte sie. "Ich nenne Sie so! Bleiben Sie es mir — Aber jetzt — ich bitte, verlassen Sie mich" —

August erhob sich und verschlang noch einmal ihr Bild mit den Angen; dann aber verließ er geshorsam den Ort, an dem in wenigen Minuten so viele Wonnen und Schmerzen zugleich durch seine Brust gezogen waren.

## Siebenunddreißigstes Kapitel.

Den Physikus hatte das schreckliche Ereignis ganz geknickt. Tetzt, nach eingetretener Ruhe, war die Rückwirkung auf seine Gesundheit eingetreten. Frau Paulsen klagte der jungen Frau, wie leidend, wie ernst und hinfällig ihr Vater werde. "Ach, Dora, ich denke mit Angst und Besorgnis an die Zukunst. Lange kann Dein Vater die täglichen Anstrengungen der Praxis nicht mehr auf sich nehmen. Er spricht schon selbst davon. Aber was soll dann werden? Und nun auch Du, mein einziges, teures Kind: Wodurch haben wir den Himmel so erzürnt? Das Ungemach bricht an allen Enden hervor —"

Wie mit Messern drang es bei den Worten durch Doras Seele, um so mehr, als gerade an diesem Tage wiederum eine Szene zwischen ihr und Heinrich stattgefunden hatte. — Das habe gerade noch gesehlt, eine solche Geschichte! Das könne auch nur ihr passieren! hatte der Apotheker mit Beziehung auf Doras Unglück am Morgen des Tages gesagt.

Wiederum war es Sophie, die zu einem Streite Veranlassung gegeben hatte.

Er wisse nicht, was sie an der alten Person habe, die spioniere und klatsche und ihn in den Mund der Leute bringe. Und dann gab ein Wort das andere, und immer heftiger spitzte sich das Gespräch zu, bis zuletzt, zum erstenmal überhaupt, Heinrich Doras Blindheit berührte, und die entsetzliche Äußerung siel.

"Heinrich, Heinrich!" schrie Dora "nimm die Worte zurück. Es ist ja zu furchtbar! Bist Du kein Mensch, daß Du mir mein Unglück noch vorwirfst? Erst bringst Du mich um den Trost, die alte, beswährte Freundin bei mir zu sehen, und nun zersschneidest Du auch noch den letzten Glauben, den ich an Dich hatte. Soll ich gehen? Ich bin bereit! Ich flüchte mich zu den alten Leuten drüben, obgleich sie selbst in Sammer und Thränen ersticken und des Trostes bedürsen. Sprich, und ich verlasse Dein Haus! Es ist zu viel der Grausamkeit, mir solche Worte ins Gesicht zu schleudern!"

"Ja, bei Gott, fast wäre es schon am besten," murmelte der Apotheker zähneknirschend und unter= drückte nur mühsam eine an Wut streisende Erregung, die ihn nach seiner Krankheit noch immer bei der geringsten Veranlassung erfaßte. Und dann sich an seine Frau wendend, sagte er mit bekannter, wegwersens der Ungeduld:

"Redensarten! Ewig übertriebene, thörichte und sentimentale Redensarten, um keinen stärkeren Ausstruck zu gebrauchen! Benimm Dich verständig und füge Dich, dann werden Dich keine Vorwürfe treffen."—

Und damit schritt er aus dem Zimmer und warf die Thür hinter sich zu.

Die Frau aber, die zurückblieb, saß da wie ein Steinbild und flüsterte mit ersterbender Stimme, den toten Blick emporgewandt: "Lieber Gott, stärke mich um meiner armen, alten Eltern willen, die vieleleicht eine Stütze verlieren, wenn ich von ihnen gehe. Behüte mich! Hilf die gräßlichen Gedanken auslöschen, die mein Inneres zerwühlen und mich drängen, zu vollbringen, wodurch ich mich unsühnbar versündige gegen Deine heiligen Gebote." —

Dora hatte die Absicht gehabt, Frau Paulsen ihr Herz auszuschütten. Als sie aber den Bericht über ihren Vater vernahm, schwieg sie und drängte alles zurück, um ihrer Mutter neuen Kummer zu ersparen. Aber diese fachte eine verzehrende Flamme des Schmerzes in ihr an und erhöhte die Dual, die in ihrem Innern brannte, als sie plöglich ausrief:

"Aber beinah vergaß ich ja! Ich habe Dir noch nicht erzählt, daß sich Bernhard in diesen Tagen Heiberg, Apotheter Heinrich. 2. Aust. verheiratet hat. Empfingt Ihr auch die Anzeige? Hast Du gelesen? Ach so — " erinnerte sie sich er= schrocken.

Dora schüttelte das Haupt. Sie zwang sich mit ihrer ganzen Willensfraft, ruhig zu bleiben. Sie wollte unbefangen erscheinen, obgleich sich ein stechen= der Schmerz in ihr Herz bohrte. Der letzte Funke einer begreislichen, wenn auch vielleicht thörichten Hoffnung versank in diesem Augenblick in ewige Nacht. Sie blieb äußerlich gelassen und scheinbar ganz teil= nahmslos, bis sich Frau Paulsen von ihr verabschiedete.

Wenige Tage später saß Dora in der Dämmersstunde allein im Wohnzimmer und beschäftigte sich mit Stricken. Es war fast die einzige Arbeit, mit der sie sich noch beschäftigen konnte, und sie griff darnach, da sie bei ihr die Beruhigung fand, sich doch in irgend einer Weise nüglich machen zu können. Auch setzte sie sich bisweilen ans Klavier, das sie in der letzten Zeit sast ganz vernachlässigt hatte, und suchte durch Musik ihre Gedanken zu zerstreuen. Einen überaus wehmütigen Eindruck machte es, wenn die Blinde die Tasten suchte und sich nur zu häusig vergriff. Noch trauriger aber war es, wenn sie einen leisen Gesang anstimmte. Es klang dann wie eine herzzerreißende Klage.

Um Morgen hatte die junge Frau mehrfach Besuch empfangen; sie war abgespannt, die Augen schmerzten, und ihre Gedanken wanderten unruhig hin und her. Wie gering man die Güter des Lebens achte, so lange man in deren Vollbesitz sei, überlegte sie. Welche brennende Sehnsucht erfaßte sie gerade heute, einmal wieder die Augen aufschlagen, — sehen — sehen zu können! Und wunderbarerweise mischten sich in die allgemeinen Vorstellungen immer wieder neben= fächliche. Ob ihr Kragen auch fauber sei, die Hand= manschetten, die Gegenstände in ihrem Schlafzimmer, die sie täglich gebrauchte? Wahrscheinlich war alles nicht wie früher! — Das überkam sie jetzt auf ein= Sie beschloß, dem Mädchen aufzutragen, sorg= fältig acht zu geben. Sie nahm sich vor, ihr immer wieder einzuschärfen, auf strengste Sauberkeit zu halten.

Inmitten solcher Gedanken hörte sie draußen Geräusch auf der Treppe und dem Flur. Es war vielleicht ihre Mutter—Heinrich. — Nein, — ein fremder und doch kein unbekannter Schritt. — Es lag weit zurück, daß sie ihn gehört. Wann? — Wann? — Wer pflegte so rasch, so eigenartig die Stusen emporzuschreiten? Nun war's still. Dora sah gleichsam durch die Mauer, daß der Besucher zögerte, — — sich umschaute, nach der Dienerschaft forschte, — ansklopfen wollte, und sich doch wieder besann. — Sie 30\*

horchte, sie überlegte. — — Und dann jagte es plötz=
lich durch ihr Inneres. Es war, als ob sich Eis=
tropsen aus ihrem Herzblut gelöst hätten und er=
starrend durch ihre Glieder rieselten. — Sie wußte
jetzt, wer draußen stand und im nächsten Augenblick
sich ihr nähern werde: — Bernhard! — Ja, er, er!
Und nun fort — fort! — Sie wollte sliehen, sie
erhob sich, — ihre Hände griffen an den Tisch, —
sie sah trotz der erblindeten Augen alle Dinge um
sich her, die Möbel, die Bilder, — auch die Gegen=
stände im Nebenzimmer, in das sie sich slüchten wollte,
— sie tastete sich vorwärts — atemlos — —

Da klopfte es! — Ja, es klopfte, — und sie stand wie gebannt. Es klopfte sogar nochmals — vernehmlicher, wenn auch mit vorsichtigem Finger, wie ein Bettler, wie ein bescheidener Unbekannter in einem fremden Hause an die Thür pocht. — Nein! sie antwortete nicht, — aber sie wagte sich auch nicht zu rühren; das Geräusch konnte sie verraten. —

Das alles ging blitschnell, in Sekunden, vor sich. Endlich ward die Thür vorsichtig geöffnet, — Schritte wurden vernehmbar, Schritte, bei denen sie erbebte, — erzitterte wie im Fieberfrost. — Und jetzt sogar ein Laut — aus der Brust des Mannes, dessen Nähe sie ersehnt in Gebeten, in schlaflosen

Nächten, — in Kummer, Sehnsucht, Sorge und — Verzweiflung. —

"Dora, liebe Dora," spähte er fragend durch den dunklen Raum. "Bist Du da? —" Und dann ein wimmerndes, leises Stöhnen, ein Schmerzenslaut, der in seiner furchtbaren Bedeutung selbst die toten, teilnahmslosen Gegenstände des Gemaches zu berühren schien, und der auch den Mann so erschütterte, daß er vorwärts stürzte und im Aufruhr seiner Gefühle niedersank neben diesem armen, grenzenlos unglücklichen Weibe.

"Dor, Dor, liebe Dor," rief er, faßte ihre Hände, füßte sie, schaute zu ihr empor und geizte nach einem Laut, nach einem Blick. — — Nach einem Blick? Sündhafte Unnatur, die diese unschuldigen Augensterne vernichtet, die den Spiegel einer solchen Seele zerstört hatte! — "D Du, Du —" stöhnte es dann so herzzerreißend, seelenzerrissen durch den Kaum, daß selbst ein Teusel in allen seinen Fibern hätte erzittern müssen, wie hier ein Menschenherz in Jammer zerssseh, sich auslöste, — hinstarb im letzten Aufzucken — —

## Achtunddreißigstes Kapitel.

An einem wundervollen, warmen Spätsommer= Nachmittage — einige Wochen nach diesen Ereig= nissen — eilte eine kleine Gesellschaft an die Schiff= brücke Cappelns, um eine Seefahrt zu unternehmen-

Es waren bekannte Personen, Frau Paulsen und Frau Heinrich, Tibertius und Frau, Sophie, Frau Franzius, Kuchens, Blanka von Tapp und August, der die Apotheke vor einigen Tagen verlassen und einem neuen Provisor Platz gemacht hatte. Die Sozietät mit Tibertius war jetzt eine beschlossene Sache. Semmler trat in die Fabrik ein.

Der Physikus war über Land gefahren, und Heinrich hatte am Morgen unerwartete Geschäfte vorgeschützt. Es war Stadtgespräch, daß er seine eigene Wahl zum Bürgermeister betreibe und mit allen erdenklichen Mitteln in der Bürgerschaft Anshang für sich zu gewinnen suche. Sein gefügigstes Werkzeug hierbei war Glitsch, dem er seine Gegens dienste bei der nächsten Stadtverordnetenwahl zugesfagt hatte. Der Barbier blieb auch nicht unthätig,

redete, schwatzte, log und kundschaftete, lief bei Heinrich aus und ein und berichtete, daß allen Anzeichen nach der Erfolg ein unzweifelhafter sein werde.

Heinrichs Abwesenheit bei der heutigen Wassersfahrt war allerdings auch von niemandem bedauert worden, am wenigsten von Dora. Sie selbst hatte — freilich nur im engsten Kreise — die Anregung zu diesem Ausflug gegeben. Einmal die frische Seesluft wieder einzuatmen, sei ihr höchstes Verlangen, hatte sie ihren Freunden gesagt, und diese beeilten sich, den Wunsch der armen Blinden zu erfüllen.

Erst am Mittage dieses Tages hatten sich auf Anregung der Doktorin Paulsen und ohne Wissen Doras noch Frau Franzius, Kuchens und Blanka von Tapp angeschlossen, und Mile Glitsch und Lene, welche die Proviantkörbe trugen, bildeten den Nach= trab der kleinen Gesellschaft.

Dora schritt an Sophiens Arm einher, und ließ einen leisen Unmut über die Einladungen ihrer Mutter durchschimmern. Überhaupt schien's der alten Dame, als ob etwas Dora schwer bedrücke. Sie ging stumm und in sich gekehrt neben ihr, und auf die Frage, was sie beschäftige, oder ob ihr etwas sehle, antwortete sie mit wehmütigem Kopfschütteln.

"Stört es Dich, Dora," hub Sophie an, "daß die älteren Damen dabei sind? Ist Dir irgend etwas

nicht recht? Mich dünft, Du bist heute so ernst und genießest nicht, was Du so sehnlich herbeigewünscht hast." — Aber sie brach ihre Rede schnell wieder ab und drang nicht weiter in die junge Frau. War's doch das erste Mal, daß sich die Blinde seit ihrem Unglück wieder in einer Gesellschaft befand und ins Freie hinaustrat, ohne daß ihr Auge die Schönheiten der Natur in sich aufnehmen, ihr Herz sich daran ersreuen konnte! Und zu diesem Schmerze gesellten sich noch andere peinliche Gedanken, hervorgerusen durch die Ereignisse der letzten Wochen.

Dualvolle Tage lagen hinter der jungen Frau. Die Trostlosigkeit und Zerrissenheit ihres Innern ershielt immer neue Nahrung durch das Benehmen ihres Mannes. Heinrich hatte ihr in hämischer Weise die Begegnung mit Bernhard vorgeworsen. Zu allen Wenschen, die ihm in der Seele verhaßt seien, erhalte sie gerade die engsten Beziehungen, hatte er ihr zusgerusen. Er habe es ja immer gesagt, daß sie ein geradezu erstaunliches Talent besitze, jede Vorausssetzung, die er seinerzeit an sie geknüpst habe, zu Schanden zu machen. Und was der spitzen und grausamen Redensarten mehr waren, mit denen er sie verwundete.

Einmal, noch einmal, hatte Dora Bernhards Hand in der ihrigen gefühlt, noch einmal den Ton seiner Stimme gehört, dann setzte er mit seinem jungen Weibe, deren mitleidiger Abschiedskuß der Blinden Inneres mit unsagbaren Empfindungen durchschauerte, die Hochzeitsreise fort.

Noch einmal — zum letztenmal — — —

Die Fahrt auf dem Wasser war prächtig, ob= gleich der Bootführer einigemal freuzen, die Segel umlegen und dadurch die Gesellschaft wiederholt beläftigen mußte. Fast gegen den Wind trotte das schlankgebaute Boot mit seinen straffen Segeln auf, hin und wieder spritte auch eine an den Planken ge= brochene Welle ihre frischen, boshaften Tropfen in das Innere und veranlaßte die Damen zu leisen Schreckensrufen. Aber vor ihnen die See, so durchsichtig, so vergnügt, ihr Atem so rein und belebend, und ringsum die Ufer im Sommerprangen, im Duft der Schönheit und im Zauber stillen Friedens. Seeund Teergeruch in seiner feinen, belebenden Mischung umfächelte das Antlit der Bootsinfassen, die ver= gnüglich schwatten, und nun endlich mit vollem Winde dem Ufer am Rotensande zustrebten. Es war der= selbe Ort, an welchem damals Bernhard und Dora durch stumme Blicke und sanfte Begegnung die Käden ihrer jungen Liebe geknüpft hatten und unter dem Bann diefes Geheimnisses nicht gedachten des Kommenden und der Zu= funft. Er ein blutjunger Student, sie fast noch ein Rind. — Traf ihn ein Vorwurf? Schwerlich! Vielleicht wollte er ihr gerade zu einer Zeit nahen, als er ersfuhr, daß sie das Weib eines anderen geworden sei. So brach sie gar selbst die Treue? Gleichviel! Vorsbei! Vorbei! Vergangenheit und Zukunft gleich trostslos! Vorüber alles, was Dora hoffnungs und freudes voll ans Leben geknüpft hatte.

Zeitig nachmittags war die Gesellschaft aufges brochen; trothem verflogen die Stunden schnell, und der Abend regte sich.

Man hatte sich gleich nach der Ankunft gelagert, selbst Feuer gemacht und Kaffee bereitet. Eine freundsliche Stimmung belebte die kleine Gesellschaft, und namentlich Tibertius und August waren voll zarter Aufmerksamkeit gegen Dora. Dann ging's durch den Wald und auf hübschen Umwegen zurück.

Als die Sonne sich neigte, und die Herren die Vorbereitungen für einen nahegelegenen Lagerplatz trasen, an welchem das Abendbrot eingenommen wers den sollte, richtete Dora an Sophie die Bitte, sie an den Strand geleiten zu wollen.

"Komm, Sophie, ich möchte gern noch einmal drunten am Wasser sitzen und den Wellen zuhören. Auch verlangt es mich auf Augenblicke nach Ruhe. Die lange Wanderung hat mich sehr angegriffen."

Die alte Dame entsprach bereitwillig den Wünschen

der jungen Frau, nahm ihren Arm und verständigte die Gesellschaft.

"Willst Du nicht lieber ein Tuch um die Schultern nehmen?" mahnte Frau Paulsen, Dora näher tretend. Diese dankte mit einem lebhaften "Nein, nein, Mama," neigte sich aber der Sprechenden zu und küßte sie zärtlich.

"Mein liebes, gutes Kind," — flüsterte die Doktorin überrascht und erfreut über eine Wärme vonseiten ihrer Tochter, die sie neuerdings so selten erfahren hatte.

Nachdem die beiden Frauen eine Weile im weichen Sande gesessen und geplaudert hatten, — Dora hielt Sophiens Hand und drückte sie wiederholt, — schien die erstere doch ein leises Frösteln zu befallen, und sie bat jetzt selbst, daß die Freundin ihr ein Tuch holen möge. Bereitwillig eilte Sophie fort, um den Wunsch zu erfüllen.

Sobald sie den Rücken gewandt, richtete sich das junge Weib empor und ging vorsichtig, aber sicheren Schrittes dem Strandezu. Sie horchte. — Ringsum alles still! Sie rief mit halblauter Stimme den Bootsührer. Keine Antwort. Sie rief nochmals. Nichts! Wohl, er war, wie sie auch hoffte, irgendwo im Walde mit seinem Jungen. Nun lauschte sie nach dem Wasser hinüber.

Sie hörte das knarrende Geräusch der Fahrzeuge an den Pkählen des Brückenstegs. Stets lagen hier Ruderboote. Dem Geräusch folgend, schritt sie gestadeaus und suchte das Brückengeländer zu erreichen. Nun faßte sie es, tastete sich langsam vorwärts, geslangte bis ans Wasser, beugte sich hinab, suchte, fand und ergriff die eiserne Kette, die lose um den Pfahl geschlagen war. Haftig zog sie das Fahrzeug, heran, glitt hinein, achtete nicht des Falles, den sie that, suchte vielmehr nach einem Kuder und stieß, nachdem sie dieses einigemal vergeblich ins Wasser getaucht, vom Lande ab.

Alles gelang, als ob ein Sehender, vielleicht nur im Bootfahren Unbewanderter, gehandelt habe.

Der Gedanke, welcher die Blinde beherrschte, verzehrte alles Nebensächliche, schärfte ihre übrigen Sinne und ersetze durch sie gleichsam die Sehkraft.

Zunächst gehorchte das Boot nur unvollkommen, bald ward es aber von einer Brise ersaßt und trieb langsam in die offene See hinaus.

Nun eben trat Sophie wieder aus dem Gehölz her= aus und wandte den Blick nach dem Strande. Da sah sie auf dem Meere das Fahrzeug und darin, hochaufgerichtet, eine Frauengestalt.

Wie? Was? Ging eine Täuschung vor? War's nicht Dora in ihrem hellen Sommerkleide? — Angst=

voll spähte Sophie mit ihren Blicken am User entlang. — Und dann ein kurzer Angstschrei! — Die junge Frau war fort. Kein Zweisel, — ja, Dora war es, sie war es, die da —

Gin furchtbarer Gedanke, der durch Sophies Brust raste, wurde ihr zur Gewißheit. — Zurück! Zurück! "Dora! Dora! Hül—fe! Hül—fe! —" schrie sie und eilte an den Lagerplat der Gesellschaft.

Die Blinde hörte die Töne, und ihre Gestalt schien heftig zu erbeben. Leise bewegte sie ein weißes Tüchlein. Es flatterte, — ein Abschiedsgruß, — scharf sich abszeichnend, durch die unbewegte Luft.

llnd immer weiter schwamm das Fahrzeug, und immer angstvoller erklangen die jetzt vereinten Rufe der vor Schreck fast erstarrten Frauen am Ufer, während die Männer eilend und atemlos an die Brücke stürzten.

Inzwischen war das einsame Boot in einen breiten Goldstreifen gelangt, den die Abendsonne auf das Meer gesenkt hatte. Seltsam hob sich das dunkle Fahrzeug ab von dem Feuerstrom, der aus der See hervorzuquellen schien, und regungslos stand es in ihm, gleichsam wie verzaubert. —

Und nun senkte Dora das Tüchlein, und zugleich — jett — jett! — auch den Körper. Sie kniete nieder,

erhob betend die Hände zum Himmel und — glitt dann sanft hinab in die Tiefe. —

Für eine Sekunde durchdrang ein heiliger Schauer die Brust der Freunde, denn wie ein überirdisches Wesen, das unwiderstehlich angezogen wird, zurückzustauchen in den goldenen Feuerquell des Lichtes, das einst seinen Lebensfunken geweckt hat, tauchte die Gestalt ins Meer. Dann aber hallte ein einziger, versweislungsvoller Schreckensruf vom User her über das Wasser, und die aufgestörte Woge zog weite, immer weitere, geheimnisvoll kreisende Ringe —

Aber auch diese verschwanden; die Meeresfläche ward wieder glatt; ein herrenloses Fahrzeug schwamm hinaus in die offene See, — und die Welt lag im alten Frieden. —

Am Morgen nach diesem entsetzlichen Vorfall traf ein Brief an den Physikus ein. Eine unsichere Hand hatte die Adresse auf das Kouvert geschrieben, welches anfänglich ebenso unbeachtet blieb, wie alle die anderen eingelaufenen Schreiben.

Dumpf vor sich hinbrütend, in namenlosem Schmerz, für alles unempfänglich, starrte der Physikus vor sich hin, während Frau Paulsen am offenen Gartenfenster mit gramzerrissener Seele in den Garten schaute.

Es war die erste ruhigere Stunde nach einer

Nacht furchtbarer Aufregung. Endlich griff Paulsen mechanisch nach den Eingängen und öffnete auch das beregte Schreiben. Und dann hörte seine Frau plötzlich hinter sich ein langgezogenes, dumpses Stöhnen. Als sie sich umwandte, sah sie, daß ihr Mann wie zusammengebrochen auf dem Sosa hockte, wie schwere Thränen unaufhaltsam über seine Wangen rollten, und seine bebenden Finger ein Blättchen krampshaft umfaßten. Setzt preßte er es an seine Lippen. Sie sprang hinzu und ergriff es mit sieberhafter Angst. Und da stand — mit zitternden Buchstaben geschrieben:

"Berzeiht, o verzeiht, liebe, teure Eltern, Eurer Dora, die Euch so unaussprechlich geliebt hat — —"

Was die Welt bisher leise geflüstert hatte, was in seiner Bedeutung nicht ans Tageslicht getreten war, weil die sanste Dulderin gegen Fremde niemals eine Klage über die Lippen gebracht hatte, ward nun laut erzählt, wuchs an zu einem allgemein verbreiteten Gerücht, und rief bei allen Gutgesinnten bittere Emspörung hervor.

Heinrich war der Mörder dieser Frau, der niesmand im Leben näher getreten war, ohne sie zu schätzen und zu lieben, und deren Wert nun, nachsem sie nicht mehr unter den Lebenden weilte, jedem erst zum vollen Bewußtsein kam.

Die öffentliche Meinung bäumte sich auf gegen

den herzlosen Schurken in der Apotheke. Heftige Stimmen, laute und versteckte Drohungen erhoben sich, und diese wurden so allgemein, daß von einer Wahl zum Bürgermeister nicht mehr die Rede war.

Glitsch riet dem Apotheker sogar, eine schwere Krankheit vorzuschützen und dem Leichenbegängnisse seiner Frau fern zu bleiben.

Wenige Wochen später vernahm man den Verkauf des Hauses und der Apotheke an Tibertius und August. Der bisherige Besitzer verschwand, ohne Abschied zu nehmen, aus der Stadt.

Auch der Physikus und seine Frau zogen nach Veräußerung ihres Grundstückes nach Mecklenburg zu dem Bruder. Weder von Ihnen noch von Herrn Heinrich hat man wieder in Cappeln gehört.

Als nach Jahresfrist die Stimme eines lieben kleinen Geschöpfes durch die jetzt so hellen Räume der Apotheke erklang, beugte sich Tibertius nieder, küßte sein Kind zärtlich und flüsterte seinem Weibe ins Ohr:

"Soll's Christine heißen?"

Sie aber schüttelte den Kopf, umfaßte seinen Hals und raunte ihm zu:

"Nein, Frit! Dora wollen wir unser süßes, kleines Eigentum nennen."

"Ja, Dora!" leuchtete es in Tibertius' Nugen

auf, und "Dora!" nickte mit feuchten Augen der Gesschäftssozius August Semmler, als man ihm davon Mitteilung machte.

Und "Dora Christine Tibertius" hob der Prediger feierlich an, netzte des Kindleins Stirn und taufte es im Namen der Dreieinigkeit.

Aus den Blumen, die das Taufbecken umrahmten, quoll ein feiner Duft. Heilige Stille durchdrang den Raum, und ein abgeschiedener Geist schien unsichtbar den Ort segnend zu weihen, den jetzt zärtliche Liebe und sanste Übereinstimmung in einen Tempel des Glücks verwandelt hatten.

Ende.

Im Erscheinen begriffen:

# Schriften von Wilhelm Walloth.

### Erste billige Ausgabe.

Mit illuftrirtem Umichlag und Titelbild.

#### Gleichmäßige vornehme Ausstattung.

Preis für 5 Bande Mt. 15,-, eleg. in Calico gebb. Mt. 20,-.

"Bilhelm Balloth, obwohl noch ungestorben und unbegraben und noch von keinem gelehrten Prosessor geaicht, ist dennoch ein vollwichstiger Dichter, dessen Berke nicht als blokes Lesesutter, sondern als dauernde Kunstwerke zu betrachten sind. Das sind Berke von einem poetischen Reichthum, wie er selten vortommt, Werke, die man immer wieder lesen kann, ohne daß sie ihren Reiz verloren haben. Die Balloth'schen Dichterwerke sind unvergänglich, denn sie zaubern uns mit wunderbarer, ost fast beängstigender und doch entzückender Deutlichkeit wirkliche Bilder vor die Phantasie, die wir gerne immer und immer wieder sehen, weil sie uns ganz von dem Druck und den Sorgen des alltäglichen Lebens besteien und uns wie in eine andere, schöne und heitere Belt verseten, was eben die Ausgabe aller wahren Dichtung ist."

Den erft en Band dieser Werte giebt die Berlagshandlung für Mt. 3,— (ftatt Mt. 6,—), wenn als "Balloth's Schriften", Band I verlangt, ab; die Cinzels ausgaben können jedoch nur zu den nachstehend verzeichneten Einzelpreisen geliefert werden.

```
In dieser billigen Auß= gabe erscheinen vor= läusig:

Band I. Octavia. Roman. (Einzelpreis 6 M.)

Band II. Seelenräthsel. Roman. (Einzelpr. 6 M.)

Band IV. Auß der Praxis. Roman. (Einzelsteis 5 M.)

Band IV. Dramen. (Einzelpreis 5 M.)
```

👅 In allen besseren Buchhandlungen vorräthig. 🖜

| • |  |   |   | , |  |
|---|--|---|---|---|--|
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   | • |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  | • |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |

MAY 21 1905



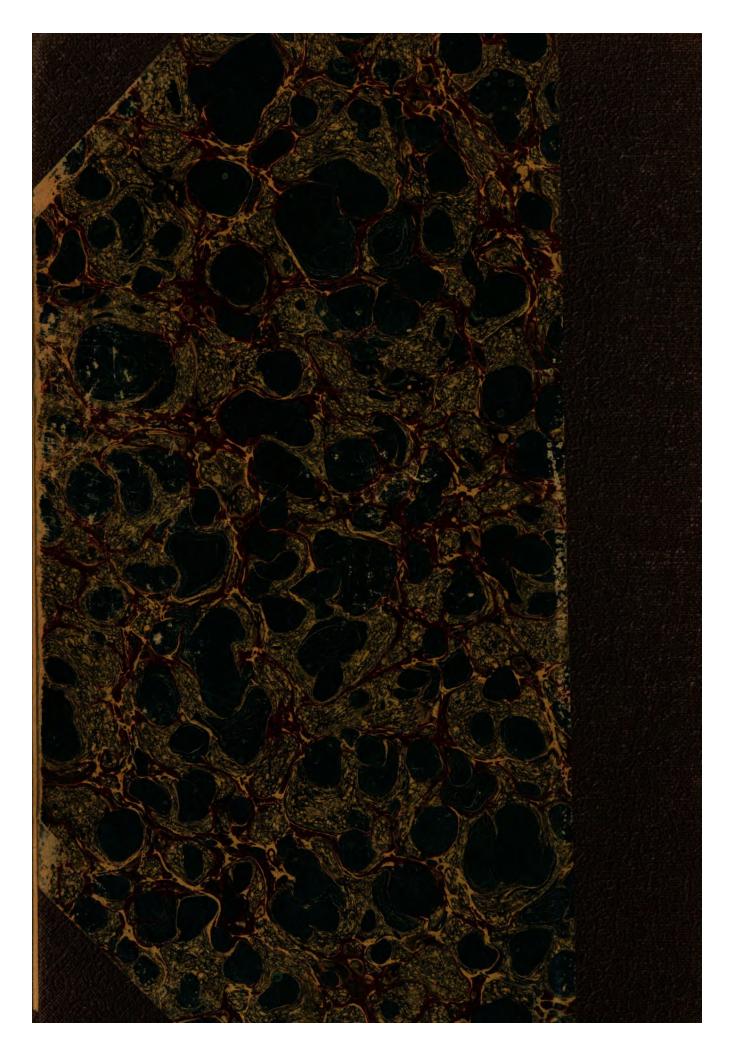